

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

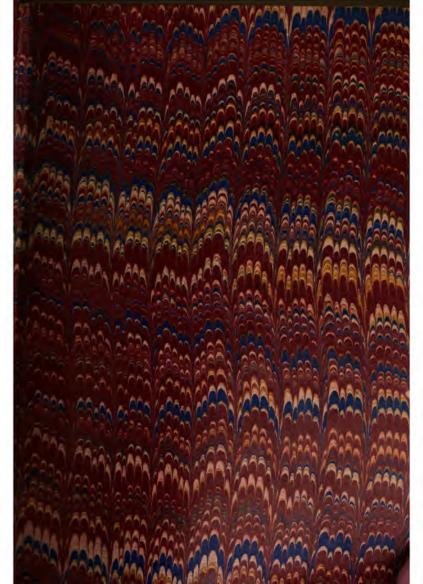

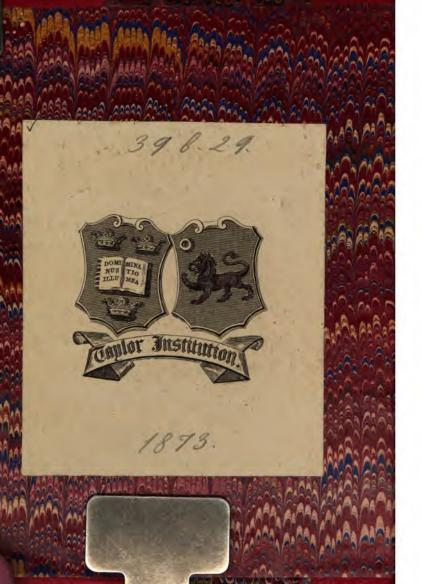

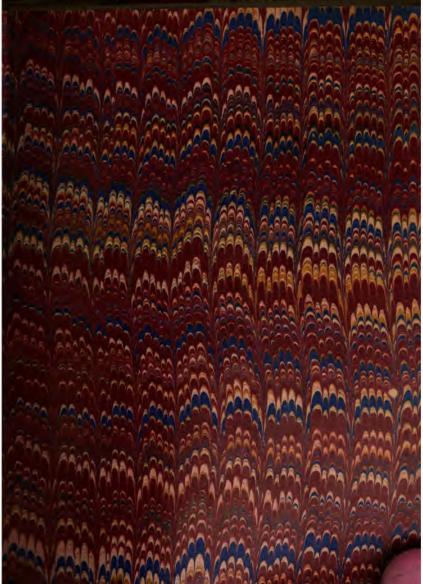



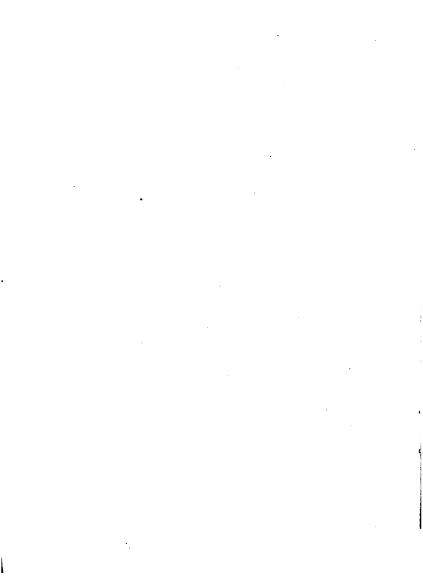

| 1 |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   | * |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

. 



Primir pirali.

# Vabeln

und

# poetische Erzählungen

pon

Gottl. Conr. Pfeffel,

in Auswahl herausgegeben

pon

H. Hauff.

Erster Banb.

Stuttgart und Tübingen.

Berlag der 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 1840.

**3**9. f. 29



# Nachrichten von Pfeffels Leben

unb

#### Wormort.

Gottlieb Conrad Pfeffel, geboren gu Colmar den 28. Juni 1736, mar ber Sohn eines bedeutenden Mannes, ber nach mancherlei Schicfalen eine Anstellung im Staatsfecretariat der auswärtigen Angelegenheiten zu Paris gefunden, fich fpater in Colmar niedergelaffen hatte und bafelbft mit ber Burbe eines Stätterichtere ober Stadtvorftebere belleibet worden war. Nach dem frühen Tode des Baters wurde ber junge Pfeffel von feiner Mutter, einer ausgezeichneten Arau, erzogen und tam im Jahr 1750 in bas Saus eines Bermandten, des nachherigen Rirchenrathe und Superintenbenten Sander ju Ronderingen bei Emmendingen. Durch diefen vorzüglichen Mann murde der Anabe zum afademischen Studium vorbereitet und auch mit der deutschen Literatur befannt gemacht. Gein Beift batte fich febr frube und ichnell entwidelt, und fo ging er fcon im Berbft 1751, nach faum gurudgelegtem funfzehnten Jahre, nach Salle, um Jurisprudeng



# Nachrichten von Pfeffels Leben

unb

#### Vorwort.

Bottlieb Conrad Pfeffel, geboren zu Colmar den 28. Juni 1736, mar ber Sohn eines bedeutenden Mannes, ber nach mancherlei Schickfalen eine Anstellung im Staatsfecretariat ber auswärtigen Angelegenheiten zu Paris gefunden, fich spater in Colmar niebergelaffen hatte und daselbst mit ber Burbe eines Stätterichtere ober Stadtvorftebere betleidet worden war. Nach dem frühen Tode des Baters wurde ber junge Pfeffel von feiner Mutter, einer ausgezeichneten Frau, erzogen und fam im Jahr 1750 in bas Saus eines Bermandten, des nachberigen Rirchenrathe und Superintenbenten Sander ju Ronderingen bei Emmendingen. Durch biefen vorzüglichen Mann murde ber Anabe zum akademischen Studium vorbereitet und auch mit ber beutschen Literatur befannt gemacht. Sein Beift hatte fich fehr fruhe und ichnell entwidelt, und fo ging er icon im herbit 1751, nach faum gurudgelegtem fünfzehnten Jahre, nach Salle, um Jurisprudeng au studiren, und besonders Staatsrecht, weil er eine diplomatische Lausbahn im Auge hatte. Er beschäftigte sich aber Anfangs vorzüglich mit Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften, und arbeitete so angestrengt, als ahnte er, daß er Schäße des Geistes für eine lange Nacht sich sammle. Sein Gesicht war durch frühere wiederholte Augenentzünsbungen bereits sehr geschwächt; jeht brach das alte Uebel heftiger aus, als bisher, und ließ Fleden auf beiden Augen zurud, welche ihn zwar des Lichtes nicht ganz beraubten, aber doch seinen Studien eine Ende machten. Er verließ Halle nach zweisährigem Aufenthalt (1753), besuchte seinen ältern Bruder in Oresden und kehrte mit etwas gebessertem Gesicht (1754) in das Elsaß zurück.

Er lebte jest bald in Colmar, bald in Straßburg bei Berwandten, wo er durch ungewöhnliche Geistesbildung und liebenswürdige Lebendigkeit die Seele der guten Gesellschaft wurde und jest auch aufing, bei geselligen Anlässen mit einem Liede,' einer Ekloge, einer Fabel oder einem Sinngedicht den "holden Pieriden" zu opfern. Und in diesen Kreisen fand er auch das treffliche Weib, das ihn auf dem bunkeln Pfade durch sein langes Leben mit treuer, aufopfernder Liebe geleiten sollte: Margarethe Cleophe Divour, die Lochter eines ihm verwandten Kausmanns. Auf dem einen Auge schon ganz erblindet, verlobte er sich im Jahr 1758; aber kurze Zeit darauf zerstörte eine akute Krankheit auch das andere Auge völlig. Pfessel gab der Geliebten ihr Wort

jurud; aber diese schloß sich nur um so inniger an den Ungludlichen an, und so wurde 1759 die Berbindung geschlossen, welche dem edeln Mann in vollem Maaße das häusliche Glud bereitete, dessen er doppelt bedurftig war.

Pfeffel betrat jest ernstlich die schriftstellerische Laufbahn. Borerft veranlagte ihn der Umftand, daß eine Angahl feiner Gedichte ohne fein Borwiffen in einer Strafburger Beitichrift befannt gemacht worden waren, felbit eine Sammlung feiner Poesien zu veranstalten. Sie erschien 1761 unter bem Titel: "Poetische Berfuche in drei Buchern," Frankfurt bei Garbe. Er hat nur einen Theil diefer Stude in die fpatern Ausgaben aufgenommen; fie fanden indeffen vielen Beifall und ermarben ihm einflufreiche Kreunde. Er ließ fobann eine Reibe fleiner bramatischer Versuche folgen, die jest zwar vergeffen find, die aber in der Bafferfluth der Gottiched'ichen Periode, über ber eben erft Leffing's Sonne aufging, bedeutend bervor-Im Jahr 1762 gab er eine prosaische frangofische lleberfegung von Lichtwehr's Kabeln heraus, und 1764 ließ ihn der Patriotismus eine für das Elfag berechnete "Bibliothet des Schonen und Guten" grunden, die fich aber in ienem Switterlande nicht halten fonnte. Bon 1763 - 1774 beschäftigte er fic, neben eigener poetischer Production, vorzüglich mit der Uebertragung neuer frangofischer Theaterstücke: er gab funf Bande "theatralischer Beluftigungen nach frangofifchen Muftern" beraus und übergab 1766 dem Dublifum ein halb hundert eigener Gebichte mit launigter Vorrede und au studiren, und besonders Staatsrecht, weil er eine diplomatische Lausbahn im Ange hatte. Er beschäftigte sich aber Anfangs vorzüglich mit Philosophie, Mathematif und Naturwissenschaften, und arbeitete so angestrengt, als ahnte er, daß er Schäße des Geistes für eine lange Nacht sich sammle. Sein Gesicht war durch frühere wiederholte Augenentzündungen bereits sehr geschwächt; jest brach das alte Uebel heftiger aus, als bisher, und ließ Fleden auf beiden Augen zurück, welche ihn zwar des Lichtes nicht ganz beraubten, aber doch seinen Studien eine Ende machten. Er verließ Halle nach zweisährigem Aufenthalt (1753), besuchte seinen ältern Bruder in Dresden und kehrte mit etwas gebessertem Gesicht (1754) in das Elsaß zurück.

Er lebte jest bald in Colmar, bald in Straßburg bei Berwandten, wo er durch ungewöhnliche Geistesbildung und liebenswürdige Lebendigkeit die Seele der guten Gesellschaft wurde und jest auch anfing, bei geselligen Anlässen mit einem Liede, einer Esloge, einer Fabel oder einem Sinngedicht den "holden Pieriden" zu opfern. Und in diesen Kreisen fand er auch das treffliche Weib, das ihn auf dem dunkeln Pfade durch sein langes Leben mit treuer, ausopfernder Liebe geleiten sollte: Wargarethe Cleophe Divour, die Lochter eines ihm verwandten Kausmanns. Auf dem einen Auge schon ganz erblindet, verlobte er sich im Jahr 1758; aber kurze Zeit darauf zerstörte eine akute Kranscheit auch das andere Auge völlig. Pfessel gab der Geliebten ihr Wort

jurud; aber diese schloß sich nur um so inniger an den Ungludlichen an, und so wurde 1759 die Berbindung geschlossen, welche dem edeln Mann in vollem Maaße das häusliche Glud bereitete, deffen er doppelt bedurftig war.

Pfeffel betrat jest ernftlich bie ichriftstellerische Laufbahn. Borerft veranlagte ihn der Umftand, daß eine Anzahl feiner Bedichte ohne fein Borwiffen in einer Strafburger Beitschrift befannt gemacht worden waren, felbst eine Sammlung feiner Poefien zu veranstalten. Gie erschien 1761 unter dem Titel: "Poetische Bersuche in drei Buchern," Frankfurt bei Garbe. Er hat nur einen Theil diefer Stude in die fpatern Ausgaben aufgenommen; fie fanden indeffen vielen Beifall und ermarben ihm einflufreiche Freunde. Er ließ fodann eine Reihe fleiner bramatischer Bersuche folgen, die jest zwar vergeffen find, die aber in der Bafferfluth der Gottsched'ichen Veriode, über der eben erft Leffing's Sonne aufging, bedeutend hervor-Im Jahr 1762 gab er eine profaische frangofische lleberfebung von Lichtwehr's Kabeln beraus, und 1764 ließ ibn der Patriotismus eine für das Elfag berechnete "Bibliothet bes Schonen und Guten" grunden, die fich aber in jenem Zwitterlande nicht halten fonnte. Von 1763 - 1774 beschäftigte er fich, neben eigener poetischer Production, vorzüglich mit der Uebertragung neuer frangofischer Theaterstücke: er gab funf Bande "theatralischer Beluftigungen nach franablifchen Muftern" beraus und übergab 1766 dem Dublifum ein halb hundert eigener Gedichte mit launigter Vorrede und fderzbaftem Register, unter bem Titel: "Neue Beitrage gur beutiden Matulatur. Erfter und letter Band." - Meben diefen belletriftischen Arbeiten trug er aus den beften franzöfischen Schriftstellern eine Sammlung von Anefdoten und bistorischen Bugen zur Bildung ber Jugend zusammen und ließ fie in zwei Banden unter dem Titel: "Magasin historique pour l'esprit et le coeur," erscheinen. Dieses Bert murbe in der Parifer Rriegeschule und in andern Instituten eingeführt; es hat viele Auflagen erlebt und wird in Frankreich noch jest benutt. Bugleich überfeste er Kleurp's Rirchengeschichte ins Deutsche und Bufching's Erbbeschreibung ins Frangofifche. Endlich gab er fich in diefem Beitraume, auf Anregung des Grafen Morit von Bruhl, viel mit einer Wiffenschaft ab, die bem Blinden fo ferne zu liegen scheint, mit der Taftif, und die Kenntniffe, die er fich darin erwarb, famen ihm fpater in feiner padagogischen Laufbahn wohl zu statten. Ueberhaupt mar fonderbarermeife Kriegewissenschaft, und mas fich auf den Krieg bezieht, feine vornehmfte Liebhaberei, und vorzüglich gern beschäftigte fich feine Phantafie damit - Uniformen zu erfinden. Go fonnte er unter andern, als er 1763, vom Landgrafen von Seffen Darmftadt jum Sofrath ernannt, am Sofe beffelben ericbien, diefen großen Golbatenfreund gehörig unterhalten. - Schon am Ende biefer feiner erften Lebensperiode wurde Pfeffel rühmlich in Deutsch= land befannt, und mancher Reisende nahm feinen Weg über Colmar, um den blinden Schriftsteller fennen ju lernen.

3m Jahr 1773 faßte er den Gedanten, ein Ergiehunge= haus ju grunden; und je mehr icon biefe Idee eines blinden Mannes überrascht, defto erstaunlicher erscheint, mas er. des wesentlichsten Sinnes beraubt, in einer langen Reihe von Jahren als Erzieher wirklich geleistet. Die Parifer Rriegeschule nahm feine Protestanten auf, und fo errichtete er Anfange ein pensionnat militaire für eine fleine Angahl protestantischer, jum Rriegebienste bestimmter Edelleute. Aber bald machte das Buströmen ber Böglinge eine bedeutende Erweiterung des Plans nothig; Pfeffel erhielt an feinem Freund Lerfe einen trefflichen Mitarbeiter, und fo murde aus dem Penfionat eine von der Regierung patentirte Academie militaire, in welche übrigens Junglinge aus allen Ständen und Landern ohne Rudficht auf ihre Bestimmung aufgenommen wurden. Die Böglinge, welche vom eilften bis funfzehnten Jahre eintraten, follten eine fogenannte Weltbildung erhalten, wobei nur etwas Latein, aber alles das gelehrt murde, was man jest Realien nennt, neben neuen Sprachen und allen ritterlichen Runften und Biffenichaften. Babrend bes amangigjahrigen Bestehens ber Anstalt mar die mittlere Bahl ber Böglinge vierzig, wovon etwa die Salfte funftige Militars. Alles batte übrigens, wie in den ähnlichen damaligen Instituten, strengen militärischen Buschnitt. Das gange System des Unterrichte, ber moralifden Abrichtung, ber Strafen und Belohnungen mar im Befentlichen im Beift jenes Beitalters, das feit bem von

3. 3. Rouffeau gegebenen Anftoß mit besonderer Borliebe in der Pädagogik experimentirte. Die Anstalt zeichnete sich übrigens vor ihres Gleichen aus Bortheilhafteste aus. Pfeffel, der troß seines Gebrechens mit Lerfe die Oberaufsicht führte, hielt durch Seisteskraft das Sanze zusammen, und seine liebenswürdige Persönlichkeit konnte desto mehr auf die Boglinge wirken, da er sich den Religionsunterricht vorbehalten hatte, den er in Sokratischer Weise ertheilte.

Auch während die Pädagogik seine Thätigkeit ganz in Anfpruch nahm, blieb Pfessel als Dichter und Schriftsteller fortwährend thätig. Abermals durch einen unbefugten Sammler
genöthigt, gab er 1783 feine zerstreuten Fabeln unter dem Titel: "Fabeln, der helvetischen Gesellschaft gewidmet," in Basel heraus. Dieser Sammlung folgte eine vermischter Gedichte, und bald ein dritter Theil. Alles dieß erschien 1789—1791 noch einmal unter dem schon für seine Jugendarbeiten gewählten Titel: "Poetische Versuche." Dieses Buch
war es, welches eigentlich seinen Ruf als Dichter begründete.

Auch Weltverkehr hatte er in diefer Zeit mehr als genug. Sein haus wimmelte von ausgezeichneten Personen, die sein und der Akademie Auf herbeizog, und wer ihn kennen lernte, ward hingerissen vom Abel und der Grazie seiner Gestalt, von der Lebendigkeit und Gewandtheit seines Geistes und, was an einem Blinden besonders überraschen mußte, von seinem seinen Weltton. So erschien er auch im Jahr 1777 vor

Raifer Joseph ju Freiburg im Breisgau mit einer Deputation der Afademie. Es war ihm überhaupt Bedürfnig, mit ausgezeichneten Menfchen in Berbindung ju fenn, und man nennt die Beften ber Beit, wenn man diejenigen aufgablt, mit denen er um diese Beit in naberem Berhaltniffe und Briefwechsel ftand: Bodmer, Gotter, Schloffer, Stilling, Nifolai, Jacobi, Hirzel, Lavater, Pestalozzi, Breidinger, Sophie la Roche, Bog, Beder, Göfingk, Salis. Manche berfelben lernte er bei ber belvetischen Gesellschaft tennen, deren Mit= glied er mar, und die er 1785 als Prafident, feiner oben ermähnten Lieblingeneigung gemäß, mit einer Rede "über die europäische Rriegsverfasfung vor Erfindung des Keuergewehre" eröffnete. — Im Jahr 1782 war ihm von der Stadt Biel in der Schweiz bas Burgerrecht ertheilt worden. Auch Deutschland ehrte den Dichter, indem ihn 1788 die Berliner Afademie der Kunfte jum Ehrenmitglied ernannte.

Wie alle ebeln und guten Männer unferes Baterlandes begrüßte auch Pfeffel die französische Staatsumwälzung als die schöne Morgenröthe einer neuen Zeit, wurde aber desta schneller und bitterer enttäuscht, je naher der Sturm ihn umtobte. Im Jahr 1793 zerstörte die Revolution seine geliebte Anstalt, und zu derselben Zeit verlor er einen großen Theil seines Bermögens durch das Papiergeld. Aber weder dieß, noch häusliches Unglück vermochte seinen Geist zu beugen; er stand jest als Greis salt auf demselben Punkte,

wo er einst als junger Mann gestanden, und entschloß sich noch einmal zu angestrengter Thätigkeit, um seine zahlreiche Familie zu nähren. Um diese Zeit lernte er Cotta in Tübingen kennen, und dieser für unsere Literatur so ausgezeichnet thätige Mann unterstühre ihn jeht in seinen Bestrebungen auf alle Beise.

In diefer feiner letten Epoche brachte Pfeffel ungleich mehr Kabelu und Dichfungen überhaupt hervor, als in feinem gangen übrigen Leben, und biefes im höhern Alter Producirte steht zugleich höher als das Frühere. Er arbeitete dabei die meisten seiner ältern Produkte mit großer Sorgfalt um, und fo entstand die lette Ausgabe feiner poetifchen Bersuche, die von 1802 bis 1809 in neun Bandchen, (Cotta, Tübingen) berausgekommen ift. Noch auf feinem letten Rrantenlager ordnete er die Materialien zum zehnten und letten Bandden. - Babrend fo Pfeffel porgualich ale bidattischer Dichter fehr fruchtbar mar, betrat er auch noch ein anderes Keld der Poesse, indem er sich in einer Reihe von Ergählungen versuchte, welche meiftens in ber Beitfchrift "Flora" abgedruct murben. Sein einfaches, finbliches Bemuth entfaltet fic darin auf's Liebensmurdigfte. Plan ift meiftens gang einfach, und er geht babei vorzüglich auf Schilderung sittlich guter, besonders weiblicher Charaftere aus. Diefe Erzählungen haben vor vielen gleichzeitigen berfelben Urt entichiedene Borguge; fie find indeffen, mit den andern, durch bie ju ftart ausgesprochene moralische

Tendenz und die Empfindsamfeit der Aufflarungsperiode dem Beschmad einer Zeit entfremdet, deren Begriffe von Tugend und Empfindung nach einem ganz andern Ton gestimmt sind.

Auch durch feine vielseitige öffentliche Wirksamkeit wird Pfeffel befto achtungemurdiger, je mehr er bei feinem Unglud vielfältig gehemmt fenn mußte. Seit ber Wiederherftellung der öffentlichen Erziehungsanstalten in Frankreich war er fortwährend Mitglied und Prafident der verschiedenen Unterrichtsjurys im Departement des Oberrheins. Er übernahm bas Umt eines Dolmetichers und Ueberfegere der Prafektur, und feste biefes Beschäft, das bei ihm oft die Mufen verdrangte, bis an fein Ende fort. Napoleon erfannte auch feine Berdienste und ertheilte ihm einen Jahresgehalt, ber auf feine Bittme überging. - Um fegendreichften für fein Baterland hat er aber durch den wichtigen Antheil gewirkt, ben er an der Einrichtung und Verwaltung des protestanti= iden Rirden : und Soulmefens genommen. Er mar feit 1803 Prafident bes Colmarer Confistoriums, er wirfte in ununterbrochener Thatigfeit für Rirche und Schule, und half überhaupt nicht wenig zur endlichen gefestichen Conftitution des Protestantismus im Elfag. Er wurde auch bald jum Mitglied des Generalconsistoriums und von diefem in feiner ersten feierlichen Situng zu Strafburg am 31. Marz 1806 jum Mitglied bes Directoriums bes hochften firchlichen Bermaltungerathe ernannt. Mit Eifer und Ginficht vermaltete er, ber blinde Mann, biefes, burch häufige Correspondeng,

durch Rechnungswesen und Audienzen sehr laftige Amt bis zu seinem Tode, der im Frühjahr 1809, im dreiundsiebzig= sten Jahre seines Alters erfolgte.

Dfeffel behauptet unter den beutiden Dichtern der zweiten Sälfte bes achtzehnten Jahrhunderts eine fehr ehrenvolle Stelle. Er genoß eines bedeutenden Ruft, und feine Berte murben überall gelefen und hochgeachtet. Auch feine Dichtungen find freilich gang in ben Beift einer Beit getaucht, welcher fast alle Poefie in der direkten moralischen Absicht und im weichlichen Gefühl aufging; auch er bulbigte ber Beltanschauung des Zeitalters ber Vernunft, über die fich nur bie erften, fraftigften Beifter mit Muhe erhoben, und burch welche die allermeisten voetischen Produtte des vorigen Sahrhunderte dem jebigen Gefdlecht fo frembartig gegenüber treten. Aber wenn er die Obilosophie mit feinen Genossen auf dem deutschen Parnag theilte, fo hatte er vor den meiften die schone Laune, den naiven Wis, die Gewandtheit im Ausbrud und in der Versification voraus. Diese seltenen Eigenschaften, welche den Dichter vorzüglich feinen Beitgenoffen empfahlen, find es auch, welche einen Theil feiner Berfe unter allen Bechseln des Geschmads in verdienter Achtung erhalten werden.

Das achtzehnte Jahrhundert baute bei feinen Begriffen vom Wefen und Swed der Poeffe und feinen philanthropischen

und reformatorischen Tendenzen mit besonderer Borliebe bas Feld der didaktischen Poesse an. Auch Pfessels poetisschen und profasschen Werke sind, dem bei weitem größten Theile nach, didaktischer Natur im weitesten Sinne. Bei der eben erwähnten Stimmung seines Geistes war es aber naturlich, daß dieser sich vorzugsweise in die Form der Fabel und der derselben durch moralische oder satirische Pointe zunächst stehenden poetischen Erzählung ergoß. In diesen Gattungen, denen er auch vorzüglich seinen Nuhm verdankte, spricht sich sein lebendiger, liebenswürdiger Geist bei weitem am eigenthümlichsten aus, und nur auf sie konnte Rücksicht genommen werden, wenn es sich davon handelte, eine Auswahl von Pfessel's Werken zu tressen.

Biele der Pfeffel'schen Fabeln und poetischen Erzählungen sind, nicht selten mit großer Freiheit, immer mit Glück, fremden, namentlich französischen Mustern nachgebildet; wohl noch mehrere gehören dem Dichter ganz an. Die Stoffe sind meist den Ersahrungen des täglichen Lebens oder den öffentlichen Ereignissen entnommen; besonders bot ihm die französische Revolution reiche Gelegenheit, sein schönes Talent zu üben und die Wechsel der großen Zeitgeschichte in heitern, launigten Bildern zu parodiren. — Biele seiner Schöpfungen in diesem Fache sind den besten gleichartigen in allen Literaturen an die Seite zu sehen, und wenn auch gegenwärtig die geistige Strömung auf den höhen der Gessellschaft eine andere Richtung genommen hat, so können

und werden sie noch lange zahlreichen Ständen und der Jugend großen Genuß und Nußen gewähren. — Die Poesie hat sich hentzutage ganz von der Didaktik abgekehrt, ja man streitet ihr wohl gar das poetische Indigenat ab; dem mag sepn, wie ihm will, so verdient ein Mann, der ein ganzes Zeitalter erheitert hat, mit seinem Besten im Volke fortzulleben.

In der vorliegenden Ausgabe find fast alle Fabeln und ein großer Theil der poetischen Erzählungen vereinigt. Beigegeben ist aus den prosaischen Werken die artige Biographie eines Pudels, das einzige Stud, in dem sich Pfessel's munterer Geist rein ausspricht. Manche werden zu viel, Andere werden zu wenig aufgenommen finden. Möchte die Mehrzahl der Kenner das Urtheil fällen, daß die Pietät gegen den Dichter und eine verständige Kritik nicht ganz unglücklich vereinigt sind.

# Inhalt.

|      |              |      |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   | • | Beite      |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|---|---|-----|----|----|---|----|---|---|------------|
| Die  | Rlugheit     |      |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 1          |
| Die  | zween Fuch   | fe   |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 2          |
| Der  | Cchmetterli  | ng 1 | und  | ber  | 9  | tab | e |   |     |    |    |   |    |   |   | 5          |
| Das  | Pferd und    | bas  | Fű   | llen |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 8          |
| Der  | Geier und    | der  | Ral  | be . |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 9          |
| Der  | frante Low   | e    |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 10         |
| Der  | Pavian un    | b be | r 90 | ubel | [  |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 11         |
| Der  | Rater .      |      |      |      |    | •   |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 12         |
| Die  | gween Sun    | te   |      |      |    |     |   |   |     |    | •′ |   |    |   |   | 43         |
| Der  | Wolf und     | ber  | Ldn  | e.   |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 14         |
| Mitr | omegas .     |      |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 15         |
| Der  | Fifcher und  | der  | : D  | elph | in |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 16         |
| Der  | Alffe am D   | of   |      |      |    | ٠,  |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 17         |
| Der  | Adler und    | ber  | Pa   | page | ŧ  |     |   | • | •   |    |    | ٠ |    |   |   | 19         |
|      | Fuchs und    |      |      |      |    |     | • |   |     |    |    |   |    |   |   | 21         |
| Der  | Retter .     |      |      |      |    |     |   |   | •   | ~. |    |   |    |   |   | 25         |
|      | Ochs und i   |      |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   | ٠. |   |   | 26         |
|      | Reformator   |      |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 27         |
|      | Nachtigall   |      |      |      |    | :   |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 31         |
|      | geflügelte & |      |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 52         |
| Die  | Schnecke .   |      |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   | •  |   |   | <b>3</b> 3 |
| Der  | Bar und b    | er L | }6me | : .  |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 35         |
| Der  | Gefeggeber   | •    |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 57         |
|      | Igel         |      |      |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 38         |
| Rece | pt wider der | n K  | rieg |      |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 39         |
|      | Johannisw    |      | đ)en | ١.   |    |     |   |   |     |    |    |   |    |   |   | 41         |
|      | Chamaleon    | ١.   |      |      |    |     |   | • |     |    |    |   | •  | • |   | 42         |
| Der  | Arebs .      |      |      |      |    |     | • |   | • . |    |    |   |    |   |   | 43         |

#### XVI

|     |                 |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | OCI LE |
|-----|-----------------|--------|---------------|-------|-----|----|------|-------|-----|----|---|----|--|--------|
|     | Schmetterlin    | g und  | die           | Bier  | e   |    |      |       |     |    |   |    |  | 45     |
|     | Maitafer .      |        |               |       |     |    |      | ٠.    | •   | •  | • |    |  | 46     |
|     | Pommer uni      |        |               | r.    |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 47     |
|     | Affe und ber    |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 48     |
| Der | Adler und b     | cr W   | nh .          |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 49     |
| Die | Bårin .         |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 50     |
| Das | Pferd und i     | das W  | }au[t         | hier  |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 51     |
| Der | Pfan .          |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 52     |
| Der | Mond            |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 54     |
| Die | Befdreibung     | res :  | šupit         | ers   |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 55     |
| Die | Turteltaube     | und d  | er P          | apage | t   |    |      |       |     |    |   |    |  | 58     |
| Die | Beforderung     |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 59     |
| Das | Duell           |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 60     |
| Der | Biber .         |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 61     |
| Der | Efel            |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 62     |
| Der | Bafilist .      |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 64     |
| Der | Goldfafan .     |        |               |       |     | •  |      |       |     |    |   |    |  | 66     |
| Der | Reichstag .     |        |               |       | . ' |    |      |       |     |    |   |    |  | 68     |
| Das | Schaf           |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 70     |
| Der | Anabe und       | der H  | un <b>d</b> . |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 71     |
| Die | Marterade       |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   | ١. |  | 72     |
| Der | Crodifica       |        |               |       |     |    |      |       | •   |    |   |    |  | 71     |
| Der | Lobn des De     | elden  |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 75     |
| Der | Sabn und d      | er Ka  | paul          | ı     |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 77     |
| Die | Betehrung       |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 78     |
| Der | Storpion        |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 81     |
| Der | Safe            |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 82     |
| Det | Maulwurf .      |        |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 83     |
| Die | Liwin und b     | er Hu  | nd .          |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 86     |
| Die | Rirchenverein   | itgung |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 87     |
| Die | zwei Sunbe .    |        |               |       |     |    |      |       |     | .• |   |    |  | 90     |
|     |                 |        |               |       |     | •  |      |       |     |    |   |    |  | 92     |
| Det | Wolf und b      | er Fu  | ф\$.          |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 95     |
|     | Unfterblichfeit | ŧ,     |               |       |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 95     |
|     | Marter .        |        |               |       |     |    |      | ٠.    |     |    |   |    |  | 96     |
| Die | Reichegeschich  | te der | Thi           | ere   |     |    |      |       |     |    |   |    |  | 97     |
| Det | Schroter, di    | e Sch  | necte         | und   | ber | €0 | hmet | tetli | ing |    |   |    |  | 99     |

## XVII

|      |            |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | Cente |
|------|------------|------------|-------|------|------|------|-----|-------|----|-----|---|---|---|---|----|-------|
| Der  | Rater .    |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 101   |
| Der  | Reiher .   |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 102   |
| Die  | Schwalbe   | unb        | ber   | 6    | tore | f)   |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 103   |
| Die  | Loleranz   |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 105   |
| Der  | Fuchs, de  | r <b>G</b> | půrh  | und  | นา   | 1b   | der | Lu    | фв |     |   |   |   |   |    | 107   |
| Die  | Konigswal  | ) [        |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 109   |
|      | Schwein    |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 111   |
| Der  | Uhu und    | die        | Fled  | ern  | ıau  | š    |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 112   |
| Die  | Ranarienvi | bgel       |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 114   |
| Die  | Greifen    |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   | 4 |   |   |    | 115   |
| Das  | Stinfthier | un         | d di  | e A  | 3ifa | mr   | аре |       |    |     |   |   |   |   |    | 116   |
| Die  | Bill .     |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 117   |
| Der  | Ben .      |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   | ٠, | 119   |
| Der  | Biefel ut  | ib bi      | ie N  | Rau  | ŝ    |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 120   |
| Der  | Sausherr . | der        | ·Фu   | nd   | un   | b i  | ie  | Rat   | je |     |   |   |   |   |    | 122   |
| Das  | Sermelin   | und        | ber   | : 3  | äge  | r    |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 124   |
| Der  | Rafer .    |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   | • |   |   |    | 125   |
| Der  | Wolf .     |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 126   |
| Die  | Bienen .   |            |       |      | •    |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 127   |
|      | Sund und   |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 128   |
|      | Fuchs un   |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 129   |
|      | Schwan     |            |       |      |      |      |     |       |    | • . |   |   |   |   |    | 131   |
|      | Storpion   |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 132   |
| Das  | Eichhorn   | und        | feir  | ie s | Mu   | tter | :   |       |    |     |   |   |   |   |    | 135   |
| Der  | Gebrauch   | der        | Fre   | lhei | t    |      |     |       |    |     |   | • |   |   |    | 154   |
| Girc | e und thr  | alle       | :     |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 135   |
| Der  | Schatal    |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   | •  | 137   |
| Die  | Bigel .    |            |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   | ٠ |    | 138   |
| Det  | Paradiest  | ogel       |       |      |      |      |     |       |    |     |   |   |   | • | •  | 139   |
| Dai  | Rhinocer   | os u       | nd i  | ie   | Θa   | je U | e   |       |    |     |   |   |   |   |    | 140   |
|      | Sabicht 1  |            |       |      |      |      |     |       |    |     | • |   | • |   |    | 141   |
| Der  | Fuchs un   | d de       | r B   | år   |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 142   |
| Der  | Aranich 1  | und        | der   | Fuc  | f) B |      |     |       |    |     | • |   |   |   |    | 143   |
|      | Giraffe .  | •          | •     |      |      |      |     |       |    |     | ٠ |   |   | • |    | 145   |
|      | Bibber,    |            |       |      |      |      |     | Biege | :  |     |   |   |   |   |    | 147   |
| Der  | Leopard    | und        | das   | Œi   | d) h | orn  |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 149   |
| Sur  | iter und b | as S       | Dferd | )    |      |      |     |       |    |     |   |   |   |   |    | 151   |

#### XVIII

|      |                                   |     |     |      | •  |    |   |   |   |   | Geit |
|------|-----------------------------------|-----|-----|------|----|----|---|---|---|---|------|
| Der  | Reiber, ber Sabicht und ber Sch   | õpš |     |      |    |    | • |   |   |   | 154  |
| Die  | Flotenfpieler                     |     |     |      |    | •  |   |   |   |   | 150  |
| Die  | Entdedungereife                   |     | •   |      |    |    |   |   |   |   | 158  |
| Die  | Raupe                             |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 160  |
| Der  | Gartner und ber Birnbaum .        |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 161  |
| Der  | Bufprediger                       |     |     |      |    |    |   |   |   | • | 163  |
| Der  | Fuche und bas Bubnchen            |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 166  |
| Die  | Erziehung bes Lowen               |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 168  |
| Die  | Matter und ber Blutegel           | ٠.  |     |      |    |    |   |   |   |   | 173  |
| Die  | Ranarienvogel und ber Staar .     | . ` | ٠.  |      |    |    |   |   |   |   | 174  |
| Der  | Wachtelhund und ber Rater .       |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 175  |
| Die  | Dogge und ber Schops              |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 177  |
| Die  | Snane und bas Beutelthier         |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 178  |
| Der  | Cornet und fein Pferb             |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 179  |
| Reve | und Boreas                        |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 181  |
| Der  | wilbe Rater                       |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 183  |
| Die  | Gule, ber Rater, bie Bans und     | bie | Rai | ьe   |    |    |   |   |   |   | 186  |
|      | weiße Clephant                    |     | •   |      |    |    |   |   |   |   | 189  |
|      | Philosoph und bie Gule            |     |     |      |    | ٠, |   |   |   |   | 191  |
|      | Sanfling und ber Rabe             |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 193  |
|      | Forelle und ihre Jungen           |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 195  |
|      | Bod                               |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 197  |
|      | Panther und ber Leopard           |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 198  |
|      | Bar, ber Sund und bas Murmel      |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 199  |
|      | Sindin und ihr Ralb               |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 200  |
|      | Schaf und der bund                |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 205  |
| -    | Papagei                           |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 204  |
|      | Schone und die Biene              |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 206  |
|      | bus und ber Schwan                | •   |     |      |    |    |   |   |   |   | 202  |
| .,   | Lowe und die Klapperschlange .    | ١.  |     |      |    |    |   |   |   |   | 209  |
|      | Santom, ber Rabe und ber Falf.    | ė   |     |      |    | _  |   |   |   |   | 210  |
|      | Phonix                            |     |     |      |    |    |   |   |   |   | 215  |
|      | Lowe und die Rub                  |     |     |      |    |    |   |   | • |   | 214  |
|      | Sermelin, ber Biber und bas wi    | fbe | GA. | hnei | 11 |    |   |   |   | • | 215  |
|      | Spinne und der Flot               |     |     |      |    |    |   |   |   | • | 216  |
|      | Fifcher, ber Mal und bie Schlange | ,   | •   | •    |    |    |   |   | • | • | 220  |
|      | Ranarienvogel und bie Finfen .    | •   | •   |      |    | •  | • | • | • | • | 220  |
| ~    | Other transfer and our Dillen .   | •   | •   |      | •  |    | • | • | • | • | 451  |

## XIX

|     |                                   |     |     |    |    |   |   |   |    | Cette |
|-----|-----------------------------------|-----|-----|----|----|---|---|---|----|-------|
| Der | Bar, ber Fuchs und ber Gfel       |     |     |    |    |   |   |   |    | 223   |
| Det | Rater, ber Sund und bas Gichhorn  |     |     |    |    |   |   |   |    | 225   |
| Der | Abler und ber Pfau                |     |     | `. |    |   |   |   |    | 227   |
| Der | Fuche und ber Safe                |     |     |    |    |   |   |   |    | 228   |
| Die | Schnede und die Grille            |     |     |    |    |   |   |   |    | 229   |
| Die | Bunde                             |     |     |    |    |   |   |   |    | 230   |
| Die | Rapen                             |     |     |    |    |   |   |   |    | 235   |
| Die | Bunfche bes Efels                 |     | •   |    |    |   |   |   |    | 238   |
| Der | Maler                             |     |     |    |    |   |   | • | •  | 240   |
| Die | Schnecke und bie Biene            | •   | •   |    |    |   |   |   |    | 242   |
| Der | Papagei und ber Abler             |     |     |    |    |   |   |   |    | 244   |
|     | Gidhorn, der Bund und der Fuchs   |     | •   |    | •  |   |   | • |    | 245   |
| Die | sween Sperlinge und ber Rater .   |     |     |    |    | • |   |   |    | 247   |
| Der | Bod, ber Efel und ber Stier       |     |     |    | •  |   |   |   |    | 248   |
|     | Schmetterling und die Raupe       |     | •   |    | •  |   | • |   |    | 250   |
| Der | Pfirfichbaum und ber Apfelbaum .  |     | •   | •  |    |   |   |   |    | 251   |
| Der | Pfau und die nachtigall           |     | •   | ٠  | •  |   |   | ٠ |    | 253   |
|     | Brautwahl                         |     |     |    |    |   |   |   |    | 255   |
|     | Summeln und die Bienen            |     |     |    |    |   | ٠ |   |    | 257   |
|     | Das, bas Pferd und ber Efel .     |     |     |    |    |   | • |   |    | 260   |
|     | Spamaleon und die Bogel           |     | •   |    |    |   |   |   |    | 262   |
|     | Efel und das Faulthier            |     |     |    | •  | • |   |   |    | 263   |
|     | Lowin und das wilte Schwein .     |     | •   | •  | •  |   |   |   | ٠. | 264   |
|     | wilde Eber und die Fertel         | •   | •   |    |    | • |   | • |    | 265   |
|     | Elfter, die Rrabe und der Geier . | •   | •   |    | •  |   |   |   |    | 266   |
|     | Bolksrath                         |     | •   | •  |    |   |   |   |    | 268   |
|     |                                   |     | •   | •  | •  | • |   |   | •  | 271   |
|     | B Zebra                           | •   | ٠   |    |    | • | ٠ | • |    | 273   |
|     |                                   | •   | •   |    |    |   | ٠ | • | •  | 276   |
|     | 8 Gluck des Clels                 |     |     | •  | •  | • | ٠ | • | •  | 277   |
|     | Truthahn und ber Affe             | •   | •   | •  | ٠. |   | • | ٠ | •  | 278   |
|     | •                                 |     | . • | •  | •  | • |   |   |    | 279   |
|     | r Schwan, die Laube und der Truth | ahn |     | •  | •  |   | • | • |    | 281   |
|     |                                   |     | •   | ٠  | •  | • | • | • |    | 282   |
|     | : Nufflårung                      | •   | •   | •  | •  | • |   |   | •  | 285   |
|     |                                   | •   | •   | •  | •  | • |   |   | •  | 266   |
| 30  | r Staar und die Ringeltaube       |     |     | _  | _  |   |   |   |    | 987   |

# XX

|     |         |         |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | Citt        |
|-----|---------|---------|--------|-------|------|------|------------|-----|-----|------|----|---|----|----|---|---|---|-------------|
| Der | Strauf  | в.      |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 289         |
| Dað | Baffet  | rhuhn   | und    | die   | M    | aus  |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 290         |
| Der | Wetter  | hahn    |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 291         |
| Der | Spottr  | ogel    |        |       |      |      | •          |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 292         |
| Der | Sperbe  | et .    |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 294         |
| Die | beiden  | Elchhi  | tner   |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 295         |
| Der | junge   | Lówe    |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 298         |
| Der | Lachs   | und d   | ie Me  | una   | uge  | :    |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 299         |
| Das | Rennt   | hier 1  | ınd b  | að .  | ber  | mel  | in         |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 300         |
| Der | Wallfi  | sch un  | id der | 28    | we   |      |            |     |     |      | ٠. |   |    |    |   |   |   | 301         |
| Das | Ichnei  | amon    |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 503         |
| Die | Schaff  | eerde   |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 305         |
|     | Dachs   |         |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 307         |
|     | Tanzn   |         |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 508         |
| Der | junge   | Wolf    | •      |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 311         |
| Der | Sausn   | påchter | t      |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 312         |
| Die | Eiche : | und d   | er Lo  | tbee  | rba  | um   |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 315         |
|     | Neger   |         |        |       | ıpff | ifdh |            |     |     |      |    |   |    |    | • |   |   | 314         |
|     | alffe n |         |        | ve    |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 515         |
| Die | Gule 6  | ım Ş    | ofe    |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 316         |
|     | Stier   |         |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 518         |
| •   | Lówe    |         |        |       | -    |      |            | •   |     |      |    |   |    | ٠. |   |   | : | 319         |
|     | Schwe   |         |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    | •  |   |   | • | 32 <b>3</b> |
|     | Limm    | •       |        | : Al  | bler | ur   | p g        | er  | Pel | itan | l  | • |    |    |   |   |   | 524         |
|     | zwo €   |         |        |       | ٠    |      |            | •   | •   |      | •  | • |    | •  |   |   | • | 526         |
|     | amei S  |         |        |       |      |      | -          |     |     |      |    |   |    | •  |   | • | ٠ | <b>327</b>  |
|     | Bårin:  |         |        |       |      |      | 5          | a i | •   |      |    |   |    | •  |   | • |   | 528         |
|     | Gimp    |         |        |       |      | f    |            | •   |     |      | •  |   |    |    |   |   | • | 329         |
|     | Lôwe    |         | der F  | uđ) 8 | •    |      |            |     |     |      | •  | • |    |    |   |   | • | 331         |
| Das | Phôn    | ixei .  |        | •     |      |      |            |     |     |      |    | • | •  | •  |   |   |   | 332         |
|     | · Fuchs |         |        |       |      |      |            |     |     |      |    |   |    |    | ٠ |   |   | 534         |
| Der | Bolf.   | , der   | San:   | pB 1  | und  | da   | <b>6</b> 9 | Reh |     |      |    |   |    |    |   |   | ٠ | 535         |
|     | Speri   |         |        | r L   | 3(ut | ege  | ľ          |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 536         |
|     | junge   |         |        |       |      |      |            |     |     |      | •  |   |    |    |   |   |   | 338         |
|     | : Robri |         |        |       |      |      |            |     | Tru | thal | 'n |   | `• |    |   |   |   | 541         |
|     | Lôwe,   |         |        |       |      | er   | Cfe        | ĺ   |     | •    |    |   | •  |    | • |   |   | 542         |
| Der | : Wolf  | und     | die @  | dane  | ١.   |      |            |     |     |      |    |   |    |    |   |   |   | 543         |

#### XXI

| Der Fuchs und die Benne      |        |     |     |     |    |   |    |   |   |    |   | 345         |
|------------------------------|--------|-----|-----|-----|----|---|----|---|---|----|---|-------------|
| Die Krähe                    |        |     |     |     |    |   |    |   |   |    |   | <b>34</b> 6 |
| Das Ungeheuer                |        |     |     |     |    |   |    |   |   |    |   | 348         |
| Der Luchs und ber Maulwur    | rf .   |     |     |     |    |   |    |   |   |    |   | 549         |
| Die Sarbelle und die Aufter  |        |     |     |     |    |   |    |   |   |    |   | 551         |
| Der Tiger in ber Solle .     |        |     |     |     |    |   |    | • |   |    |   | 852         |
| Der Reichsabler              |        |     |     |     |    |   |    |   |   |    |   | 554         |
| Der Kater und die Flederma   | เนฮ์ , |     |     |     |    |   |    |   |   |    |   | 555         |
| Der Goldfisch und bie Rachti | igaU   | •   |     |     |    |   |    |   |   | ٠. |   | 357         |
| Die Kaninchen und die Bol    | fin .  |     |     |     |    |   | •  |   |   |    |   | <b>55</b> 6 |
| Der hummer                   |        |     |     |     |    |   |    |   |   |    |   | 560         |
| Die Gemfe und bas Murme      |        | τ.  | •   |     |    |   |    |   |   |    |   | 562         |
| Der Lowe und der Clephant    |        |     |     |     |    |   | •  |   |   |    |   | <b>5</b> 65 |
| Der Marber und ber Kater     | •      |     | •   |     |    | • |    | • |   |    |   | 364         |
| Die zween Siriche und ber    | Wol    | Γ.  |     |     | •  | • | ٠  | • |   | •  |   | 565         |
| Die Unterhandler             |        |     |     |     | •  | • |    | • | ٠ | •  | • | 567         |
| Der junge Fuche              | •      |     |     |     |    |   |    | • | • |    | • | 568         |
| Die Ameife und die Grille    | •      |     | •   | •   |    |   |    | • | • | •  | • | 570         |
| Der Lowentrabant             |        |     | ٠   |     |    | • |    |   |   | ٠  | ٠ | 571         |
| Der Straug und das Cichbo    | rn     |     | •   | •   | •  | • | •  | • | • | •  | • | 575         |
| Das Thierftud                | ٠      |     | •   | •   | •  | ٠ |    | • | ٠ | ٠  | ٠ | 574         |
| Der junge Safe               | •      |     | •   | ٠   | ٠. | • | •  | • | ٠ | ٠  | ٠ | 575         |
| Der Capaun                   | •      |     | •   | •   | •  | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | • | 376         |
| Der trante Tiger             | •      | • • | •   | •   | ٠  | ٠ | •• | ٠ | ٠ | •  | ٠ | 577         |
| Die Bescheibenheit           | •      |     | •   | ٠   | •  | • | •  | ٠ | ٠ | •  | ٠ | 579         |
| Der Fuche und der Bar .      | •      |     | •   | •   | •  | • | •  | ٠ | ٠ | ٠  | • | 379         |
| Der Schmetterling und die    |        |     | ٠   | •   | ٠  | • | •  | ٠ | ٠ | •  | ٠ | 580         |
| Der Pudel und ber Geebun     |        |     | •   | ٠   | •  | • | •  | • | ٠ | •  | ٠ | 551         |
| Der Mammuth und ber El       | epņa   |     | •   | ٠   | ٠  | ٠ | •  | • | ٠ | •  | ٠ | 883         |
| Die gelbe Rose               | •      | • • | ٠   | ٠   | ٠  | • | •  | ٠ | • | •  | • | 584         |
| Der Freier                   | •      |     | •   | ٠   | ٠  | ٠ | •  | ٠ | ٠ | •  | • | 585         |
| Das Einhorn                  | ٠      |     | •   | •   | •  | ٠ | •  | ٠ | ٠ | •  | ٠ | 588         |
| Bevs und die Gans            | •      | • • | ٠   | •   | •  | • | •  | • | • | •  | ٠ | 859         |
| Der Condor und der Abler     | •      |     | •   | •   | •  | • | ٠  | • | • | •  | • | 390         |
| Der Rater und die Rape .     | •      |     | •   | •   | ٠  | • | ٠  | • | • | •  | • | 392         |
| Das Kameel und bas Tram      |        |     | M   |     | •  | • | •  | ٠ | • | •  | • | 594         |
| Das Wallros, ber Delphin     | uno    | oet | yav | uan | •  |   | •  | • |   |    | • | 395         |

## XXII

|         |               |        |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | -   |
|---------|---------------|--------|---------------|------|------|--------|-----|------|------|-----|------|---|---|----|----|----|-----|
| Der     | Moler und     | die 1  | Matte         | t    |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 597 |
| Der     | Bielfraß,     | ber E  | Nimm          | erfa | itt  | und    | b   | er 4 | 5at  |     |      |   |   |    |    |    | 598 |
| Der     | Wolf und      | bas    | 2amr          | n    |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 399 |
| Der     | Stord, bie    | e En   | te, be        | r S  | Eru  | that   | 'n  | und  | be   | r 9 | dfau |   |   |    |    |    | 400 |
| Die     | Ulme und      | bie 6  | <b>E</b> iche |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 402 |
| Das     | Schaf, be     | r W    | olf u         | nd i | ber  | Bi     | r   |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 405 |
| Der     | Schmetterl    | ing 1  | and d         | ie ( | Zph  | eme    | re  |      |      |     |      |   |   |    |    | ٠. | 404 |
| Der     | Obrwurm       | unb    | bie A         | sten |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 406 |
| Der     | Machtidme     | tterli | ng u          | ıb i | bas  | 30     | hai | ınis | พน้า | md  | hen  |   |   |    |    |    | 407 |
|         | Klapper ichle |        | -             |      |      | •      |     |      |      |     | •    |   |   |    |    |    | 408 |
|         | 3meitampf     | -      |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 409 |
|         | Specht un     |        |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   | • |    |    |    | 410 |
|         | Ranchen       |        |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 411 |
|         | fdmarie &     |        |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 412 |
| Der     | Fuche und     | ber    | Bôme          |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 414 |
|         | Sofhund       |        |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 416 |
|         | und ber       | Drach  | e au          | Ba   |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 417 |
| •       | junge Kro     |        |               |      |      |        | ise |      |      |     |      |   |   | Ī  |    |    | 418 |
| Das     | . •           |        |               |      |      | •      | •   | •    |      |     |      |   |   | ·  |    |    | 419 |
| Das     | Windfpiel     |        |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 421 |
|         | Delinquent    |        | ·             |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    | ٠. |    | 425 |
|         | Rrebs und     |        |               |      |      |        |     | ·    |      |     |      |   |   |    |    |    | 424 |
|         | Bandwurn      |        | •             | •    |      |        |     |      |      |     |      |   |   | Ĭ  |    |    | 425 |
|         | Alffe, ber    |        |               |      |      | ir     |     |      |      |     | •    | · | • |    |    |    | 426 |
|         | Ubu und       |        |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 428 |
| Die     |               |        |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   |   |    |    |    | 429 |
| •       | meen Fud      |        |               |      |      |        |     |      |      |     |      |   | · |    |    |    | 430 |
|         | Mufterfart    |        | Ĭ             |      |      | •      | Ĭ.  |      |      |     |      |   | · | Ĭ. |    | •  | 452 |
|         | Pavagei       |        |               |      | Ċ    |        | ·   | •    | i    | ·   | ·    | · | • | ·  | ·  | Ĭ  | 433 |
| Die     |               | e. bi  | e Do          | hie. | 1111 | ኔ<br>እ | PT. | 283  | nh   | •   | •    | • | Ċ | •  | ·  | ·  | 435 |
|         | Micte .       |        | . ~ .         |      | **** | - •    | ••  |      | 77   | •   | •    | • | • | •  | •  | •  | 437 |
|         | alte Sirich   | •      | •             | •    |      | •      | •   | •    | •    | •   | •    | • | • | •  | •  | •  | 439 |
|         | Rafabu un     |        | r Jan         |      | •    |        | •   | •    | •    | •   | •    | • | • | •  | •  | •  | 441 |
|         | Fuchs und     |        | -             |      | •    | •      | •   | •    | •    | •   | •    | • | • | •  | •  | •  | 442 |
| ~ * * * | Oump unv      |        | -111          | •    | •    | •      | •   | •    | •    | •   | •    | • | • | •  |    | •  | 446 |

# Die Klugheit.

Durch eines Fischers Lift berudt, Bard in fein Garn ein junger Becht verftridt. Das Spruchwort fagt: Die Noth bricht Gifen. Der Kriegsgefangne nagt fo lang, Bis daß es ihm gulett gelang, Sich aus den Banden lodzureißen. 38t fprach er bei fich felbft: "Ei, ei, 36 dacht' es nicht, bei meiner Ehre, Dag bier ein Det verborgen mare. Je nun, ich bin ja wieber frei, Rein henter foll zum zweitenmal mich friegen. Doch still! was fehe ich dort vor jenem Boot 3m Baffer bin und wieder fliegen? Beim Element, ein fetter Biffen Brod!" -Er ichnappt ihn auf und läßt, dem Debe faum entgangen, Sich nun burch einen Samen fangen.

# Die zween Füchse.

3meen Ruchse brachen einem Pachter Bur Nachtzeit in fein Suhnerhaus, und übten Mord und Todtichlag aus. Ein ftolger Sahn, bes Sofes Bachter, Der hennen Abgott, fiel im Straus Als held für feine Sultaninnen, Und furg, es fonnte nichts entrinnen, Bas Federn auf dem Leibe trug. Den Dieben frommt fein langes Beilen, Sie fagten: lagt ben Raub uns theilen! Raps war schon alt und folglich flug. Er fprach jum jungern Spieggefellen: "Mein Sohn, ich weiß aus taufend Fällen, Wie nöthig man zu fparen hat: Ift heut mein Magen noch fo fatt, So will er morgen doch was haben. Auch ift ber Winter vor der Thur, Darum, herr Reffe, glaube mir, Lag und ben reichen Schat vergraben, Um lang und noch damit zu laben." -Der junge Rips, ein lodrer Wicht, Berfette mit erftidtem Lachen : "3ch bante für ben Unterricht, Und will ihn mir ju Ruge machen." -

hier fiel er auf ben Proviant Und schob ein Suhnchen in den Rachen. Ein zweites marb ihm nachgefandt Und mit dem Spiele fortgefahren, Bis alle, tros ber homilie Des Oheims, rein verzehret maren. Run suchte Rips mit faurer Muh Sich von der Tafel zu erheben. Allein auf einmal wird ihm ichwach; Sein Athem ftodt, die Knice beben, Er malgt fich, feufget Weh und Ach, Und fucht den Frag jurud ju geben. Der Dheim fuhr bem armen Gauch Mit einer Reder in die Reble. Allein umfonft, der volle Bauch Berbarft. Beve belfe feiner Seele! Sprach Raps und schickte fich nun auch Bum Siegesmahl. Er nagt die Klügel Des hahns in fleinen Biffen ab, Söhlt für den Reft des Raubs ein Grab Und überdect mit Mood ben Sugel. Run schlendert er in furgem Trab Rach hand, und überschlägt im Geben, Wie weit der Vorrath reichen mag. Er raftet nicht, taum graut ber Tag, So eilt er nach bem Schat zu feben. Allein der Pächter, ein Pandur, Der nur ju früh den Raub erfuhr,

Ließ heimlich auf den Gaudieb lauern; Auch war er taum dem Hügel nah, So stand ein Regiment von Bauern Mit ungeheuern Prügeln da, Und um den Ausgang turz zu sagen, Raps ward auf seinem Schaß erschlagen.

Kein Alter ist von Lastern frei. Der Jungling frohnt der Schwelgerei, Der Greis ist feiner Thaler Stlave, Und beibe sind sich felbst zur Strafe.

### Der Schmetterling und der Nabe.

Raum hatte Florens Zauberring Der Tellus kalten Schooß berühret Und ihn mit Blumen ausgezieret, So schwanz ein junger Schmetterling Die blaugezackten Silberflügel Und flog, von süßer Lust berauscht, Sogleich auf Paphos Myrthenhügel, Wo Amor unter Rosen lauscht. hier sah ihn ein gelehrter Rabe, Der in betrachtungsvoller Ruh Zehn Jahre schon in einem Grabe Sein Wesen trieb, und rief ihm zu:

#### Der Habe.

Um ein paar Bochen nur zu leben, Sprich! ist es wohl der Mühe werth, Auf bunten Tand umher zu schweben, Den, so wie dich, ein Tag zerstört? Ja, hätte Clotho zehn Dekaden Und mehr an deinen Lebensfaden, Wie an den meinen, angereiht, So waren deine Saukeleien, So ware beine Sicherheit Dir eher zu verzeihen.

Ließ heimlich auf ben Gaubieb lauern; Auch war er taum dem Hügel nah, So stand ein Regiment von Bauern Mit ungeheuern Prügeln da, Und um den Ausgang turz zu sagen, Raps ward auf seinem Schaft erschlagen.

Kein Alter ist von Lastern frei. Der Jungling frohnt der Schwelgerei, Der Greis ist seiner Thaler Stlave, Und beibe sind sich felbst zur Strafe.

Same Married M Det Zamen American de la Constantina del Constantina de la Constantina del Constantina de la Constanti Und the second Es frances Die Hauss But flug-Essicio arrangemento de la constante de la con St. Marie Ma Sier (a) in the second are in transmission of the second Star 3ther transferred to do part Bloom to the second There is no many to the same of the same o Eman Zanó marana to A we keep o'the Theorem an Gotto Schr Derese THE REAL PROPERTY. A SA MARCH MARCHANTS THE SECOND STREET W THE STREET No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot

#### Der 3ometterling.

3ch thne, was mein Trieb mich lehrt, tind wette diese Purpurnelke,. Mein Glück ist wohl das deine werth. Bahr ist, daß ich mit ihr verwelke; Allein so lange weit und breit Befanut ist, daß die Herren Raben Mit Leichen ihren Gaumen laben, Reizt keiner meinen Reid.

#### Der Mabe.

Bohlan, so lauf in bein Berderben, Betroguer Stlav der Citelfeit!
Da deine ganze Lebendzeit
Nichts ift, als turze Frist zum Sterben, Go solgt, daß dn ein Narr sepn mußt, Im Taumel schnöder Sinnenlust
Auf Amaranthen und Narzissen
Sie sorglos zu vertuffen.

#### Der Schmetterling.

Nun, nun, herr Doctor, schönen Dant für beine sugen Sittenlehren! Fahr wohl! ich liebe keinen Bank, Und traun! bu wirst mich nicht bekehren. Du lebest lang, ich lebe fcon; Allein auch bu wirst einst vergehn.

Dann ist es gleich, ob mir nur Stunden, Ob Menschenalter dir verschwunden. Wer ohne Vorwurf und Verzug Die Freuden dieses Lebens brauchet, Und wenn er's morgen von sich hauchet, So stirbt er alt genug.

# Das Pferd und das Füllen.

Ein edler brittischer Wallach, Der auf dem Eis ein Bein zerbrach, Kroch martervoll nach seinem Stalle, In dem ein rundes Füllen fraß. "Ei, guter Oheim, was ist das?" Rief es, "wie tamst du denn zu Falle? So rasch ich bin, so ist doch mir, Gottlob, der Fuß noch nie geglitten."—, "Ganz wohl," verseht das arme Thier, "Allein du liesst noch nie im Schlitten."

### Der Geper und der Rabe.

Der hain bes Gotts zu Delphi mar Die Wohnung eines alten Raben, Dem Elfter, Raug und felbft ber Staar Das ftolge Lob der Beisheit gaben. Einst fragt ibn feiner Enfel Schaar. Was doch der Vogel Phonix ware? Ein Unding, Rinder, eine Mabre, Bom Aberglauben ausgehect, Bar der Befcheid. "Gerechte Götter, Rein Phonix? Sa, verruchte Spotter!" Rief hier ein Bever, ber verftedt Dem Patriarden aufgepaffet. "Mich nimmt nur Bunder, daß Apoll, Der doch gewiß die Reger haffet, In feinem Sain fie bulben foll. Doch ich will feine Schande rachen und diefer Brut die Salfe brechen." -Er thute und ift der erfte nicht, Der, eigne Leibenschaft ju ftillen, Dem Redlichen, um Gottes willen, Den Mordstahl in den Bufen sticht.

#### Der franke Löwe.

Der Thiere Großsultan lag auf dem Rrantenbette; Er mar vom Ropf bis auf den Schwang So burr als Bruder Sain im Basler Tobtentang; Da mar fein Dieh, das ihm nicht mas gerathen hatte. Der Schwindsucht fichre Cur, die ein Kranzos erfand, Die Cur im Ochsenstall mar damale unbefannt. "Die Gerste," sprach das Pferd, "ist trefflich für die Lunge, Sie fühlet das Geblut und reiniget die Bunge." -"Richt doch," verfett der Bar, "ber wilde honigfeim Ift Balfam fur die Bruft und lost ben gaben Schleim." -"Freund," rief ein weiser Bolf, "ich wette hundert Kronen, Mein sympathetisches Arcan Erhalt ben Dreis: Neun frische Ziegenbohnen Im Vollmond angehängt, ziehn alle Seuchen an." -"Pfui," sprach der Leopard, "man möchte flugs purgieren, Der henter brauche biefen Quart! 3ch lobe mir bas Menschenmart, Um einen Fürsten zu curiren. Ein Pfund des Tage in Thranen aufgelöst Hilft ganz gewiß, probatum est." — "Dies, Better, will ich gleich probieren," Berfest der Patient, "bein Rath ift Goldes werth. Ich felber habe längft gehört, Dag viele große herrn auf Erben Durch diefes Mittel fett wie junge Dachse merden."

## Der Pavian und der Pudel.

Un Gotter.

Ein großer, finftrer Pavian. Der in ein Aloster fich entfernet, Bo er bem Pater Guardian Die Cafuiftit abgelernet, Ram mit bem Dudel Tamerlan Bom Terminiren einft jurude Und traf auf einer großen Brude Ein DuBend wilber Anaben an. Sie ftellten mit behendem Rufe Sich frech auf das Gelander bin. und flugs lag einer in bem Kluffe. Er fcreit, er winft, umfonft, - fie fliebn. "bier ift ein feltner Streit von Pflichten," - Sprach ber gelehrte Pavian; "Bar ich beim Pater Guardian, Ich mußte gleich ben Kall zu ichlichten. Soll ich bes Anaben Retter fenn? Ja freilich, fpricht die Menschenliebe .... Doch wie, wenn ich im Baffer bliebe?... · Nein, ruft bie Selbsterhaltung, nein!" -"D, webe bem," verfest der Pudel, "Der Schulwis und Gemiffenerath Bu guten Thaten nöthig hat!" und rif ben Anaben aus bem Strubel.

#### Der Schmetterling.

Ich thue, was mein Trieb mich lehrt, Und wette biese Purpurnelke, Mein Glück ist wohl bas beine werth. Wahr ist, baß ich mit ihr verwelke; Muein so lange weit und breit Bekannt ist, baß die Herren Raben Mit Leichen ihren Gaumen laben, Reizt keiner meinen Reid.

#### Der Rabe.

Bohlan, so lauf in dein Verderben, Betrogner Stlav der Eitelkeit!
Da deine ganze Lebenszeit
Nichts ist, als kurze Frist zum Sterben, So folgt, daß du ein Narr sepn mußt, Im Taumel schnöder Sinnenlust
Auf Amaranthen und Narzissen
Sie forglos zu verkussen.

#### Der Schmetterling.

Nun, nun, herr Doctor, schönen Dank für beine sugen Sittenlehren! Fahr wohl! ich liebe keinen Bank, Und traun! bu wirft mich nicht bekehren. Du lebest lang, ich lebe schön; Allein auch du wirst einst vergehn.

Dann ist es gleich, ob mir nur Stunden, Ob Menschenalter dir verschwunden. Wer ohne Vorwurf und Verzug Die Freuden dieses Lebens brauchet, Und wenn er's morgen von sich hauchet, So stirbt er alt genug.

#### Der Schmetterling.

Ich thue, was mein Trieb mich lehrt, Und wette biese Purpurnelke, ... Mein Glück ist wohl bas deine werth. Wahr ist, daß ich mit ihr verwelke; Mlein so lange weit und breit Bekannt ist, daß die Herren Raben Mit Leichen ihren Gaumen laben, Reizt keiner meinen Reid.

#### Der Rabe.

Wohlan, so lauf in dein Berderben, Betrogner Stlav der Eitelkeit!
Da deine ganze Lebenszeit
Nichts ist, als kurze Frist zum Sterben, So folgt, daß du ein Narr senn mußt, Im Taumel schnöder Sinnenlust
Auf Amaranthen und Narzissen
Sie forglos zu verkussen.

#### Der Schmetterling.

Nun, nun, herr Doctor, schönen Dank Für beine füßen Sittenlehren! Fahr wohl! ich liebe keinen Bank, Und traun! du wirst mich nicht bekehren. Du lebest lang, ich lebe schön; Allein auch du wirst einst vergehn. Dann ift ed gleid, to mir mer Of Mentidendin on beiters 30 Mentherman my Feet 1888 Wet opue word biffes Lebens branchet. and wenn er's more to the So stirbt er alt gomes.

### Das Pferd und das Füllen.

Ein edler brittischer Wallach, Der auf dem Eis ein Bein zerbrach, Kroch martervoll nach seinem Stalle, In dem ein rundes Füllen fraß. "Ei, guter Oheim, was ist das?" Rief es, "wie kamst du denn zu Falle? So rasch ich bin, so ist doch mir, Gottlob, der Fuß noch nie geglitten."—, "Sanz wohl," verseßt das arme Thier, "Allein du liefst noch nie im Schlitten."

### Der Geper und der Rabe.

Der hain bes Gotts zu Delphi mar Die Wohnung eines alten Raben, Dem Elfter, Raus und felbft ber Staar Das ftolze Lob ber Beisheit gaben. Einst fragt ibn feiner Enfel Schaar, Bas doch der Vogel Phonix mare? Ein Unding, Rinder, eine Mabre, Bom Aberglauben ausgeheckt, Bar ber Befcheib. "Gerechte Gotter, Rein Phonix? Sa, verruchte Spotter!" Rief hier ein Beper, ber verftedt Dem Patriarden aufgepaffet. "Mich nimmt nur Bunber, bag Apoll, Der boch gewiß die Reger baffet, In feinem Sain fie dulden foll. Doch ich will feine Schande rachen Und diefer Brut die Balle brechen." -Er thute und ift der erfte nicht, Der, eigne Leibenschaft zu ftillen. Dem Redlichen, um Gottes willen, Den Mordstahl in den Bufen sticht.

#### Der franke Löwe.

Der Thiere Großsultan lag auf dem Rrantenbette; Er mar vom Ropf bis auf den Schwanz So burr als Bruder Sain im Basler Todtentang; Da mar fein Bieh, bas ihm nicht mas gerathen hatte. Der Schwindsucht fichre Cur, die ein Kranzos erfand, Die Cur im Ochsenstall mar damale unbefannt. "Die Gerfte," fprach das Pferd, "ift trefflich für die Lunge, Sie fühlet das Geblut und reiniget die Bunge." -"Richt doch," verfest der Bar, "ber wilde Sonigfeim Ist Balsam für die Brust und löst den gähen Schleim." — "Freund," rief ein weiser Bolf, "ich wette hundert Kronen, Mein sympathetisches Arcan Erhalt den Preis: Neun frische Biegenbohnen Im Bollmond angehängt, giehn alle Geuchen an." -"Pfui," sprach der Leopard, "man möchte flugs purgieren, Der henter brande diefen Quart! Ich lobe mir bas Menschenmart, Um einen Fürsten zu curiren. Ein Pfund des Tage in Thranen aufgelöst Hilft gang gewiß, probatum est." -"Dies, Better, will ich gleich probieren," Berfett der Patient, "dein Rath ift Goldes werth. Ich felber habe langst gebort, Dag viele große herrn auf Erden Durch diefes Mittel fett wie junge Dachse werden."

### Der Pavian und der Pudel.

Un Gotter.

Ein großer, finstrer Pavian, Der in ein Rlofter fich entfernet, Bo er dem Dater Guardian Die Casuistif abgelernet. Ram mit dem Dudel Tamerlan Bom Terminiren einft gurude Und traf auf einer großen Brude Ein DuBend wilder Anaben an. Sie ftellten mit bebenbem Rufe Sich frech auf bas Belander bin. Und fluge lag einer in bem Kluffe. Er fcbreit, er winft, umfonft, - fie fliehn. "hier ift ein feltner Streit von Pflichten," Sprach ber gelehrte Pavian; "Bar ich beim Dater Guardian, Ich mußte gleich ben Kall zu schlichten. Soll ich bes Anaben Retter fenn? Ja freilich, fpricht bie Menschenliebe .... Doch wie, wenn ich im Baffer bliebe?... Rein, ruft die Selbsterhaltung, nein!" -"D, webe bem," verfest ber Pubel, "Der Schulmis und Gemiffendrath Bu guten Thaten nothig bat!" 'Und rif ben Anaben aus bem Strubel.

#### Der franke Löwe.

Der Thiere Großsultan lag auf dem Krankenbette; Er mar vom Ropf bis auf den Schmanz So burr als Bruber Sain im Basler Tobtentang; Da war fein Bieh, das ihm nicht was gerathen hatte. Der Schwindfucht fichre Cur, die ein Kranzos erfand, Die Cur im Ochfenftall mar bamale unbefannt. "Die Gerfte," fprach das Pferd, "ift trefflich fur die Lunge, Sie fühlet das Geblut und reiniget die Bunge." -"Nicht boch," versett ber Bär, "der wilde honigseim Ift Balfam für die Bruft und lost den gaben Schleim." — "Freund," rief ein weiser Bolf, "ich wette hundert Kronen, Mein sympathetisches Arcan Erhält den Preis: Neun frifche Biegenbohnen 3m Bollmond angebangt, giebn alle Seuchen an." -"Pfui," sprach der Leopard, "man möchte flugs purgieren, Der henter brauche diefen Quart! 3ch lobe mir das Menschenmart, Um einen Kurften zu curfren. Ein Pfund des Tage in Thranen aufgelöst Hilft gang gewiß, probatum est." -"Dies, Better, will ich gleich probieren," Berfest der Patient, "dein Rath ift Goldes werth. Ich felber habe langst gebort, Dag viele große herrn auf Erden Durch biefes Mittel fett wie junge Dachse werden."

# Der Pavian und der Pudel.

Un Gotter.

Ein großer, finstrer Pavian, Der in ein Rlofter fic entfernet, Bo er bem Dater Guardian Die Casuistif abgelernet, Ram mit bem Dudel Tamerlan Bom Terminiren einst gurude Und traf auf einer großen Brude Ein DuBend milber Anaben an. Sie ftellten mit bebenbem Rufe Sich frech auf bas Belander bin, und finge lag einer in bem Kluffe. Er fcreit, er winft, umfonft, - fie fliebn. "hier ift ein feltner Streit von Pflichten," Sprach der gelehrte Pavian; "Bar ich beim Dater Guardian. Ich mußte gleich den Kall zu schlichten. Soll ich bes Anaben Retter fenn? Ja freilich, fpricht die Menschenliebe .... Doch wie, wenn ich im Baffer bliebe?... . Nein, ruft die Gelbsterhaltung, nein!" -"D, webe bem." verfett der Budel. "Der Schulmis und Gemiffenerath Bu guten Thaten nothig bat!" Und rif den Anaben and dem Strudel.

#### Der franke Löwe.

Der Thiere Großsultan lag auf dem Krankenbett Er war vom Ropf bis auf den Schwang Go burr als Bruder Sain im Basler Todtentang; Da war fein Bieh, das ihm nicht was gerathen hat Der Schwindfucht fichre Cur, die ein Frangos erfan Die Cur im Ochsenstall mar bamale unbefannt. "Die Gerste," sprach bas Pferd, "ist trefflich für be Gie fühlet das Geblut und reiniget die Zunge." "Nicht doch," verfest der Bar, "ber wilde honigfei 3ft Balfam für bie Bruft und lost ben gaben Sch, "Freund," rief ein weiser Wolf, "ich wette hunder Mein sympathetisches Arcan ben bin, Erhält den Preis: verum jesten alle Seuchen an." v Thuffe.
Im Bollmond angehängt, ziehn alle Seuchen an." v Thuffe. Erhält ben Preis: Neun frische Ziegenbohnen boian; Ich lobe mir das Menschenmart, bu Guardian, Um einen Fürsten zu curiren. h fall zu schlichten Ein Pfund des Tage in Thranen aufgelöst de Retter femn? hilft gang gewiß, probatum est." the Menschenliebe . . . "Dies, Better, win im giene Foldes wert bifferhaltung, nein!" kifest ber Pubel, Das viele grope szeren ung Dachse werden Bemissensr Durch bieses Mittel fett wie junge Dachse werden betisch hat!" Dag viele große herrn auf Erden in Gewiffensrath the and dem Strude

# ln Pavian und der Pudel.

In Cotter.

z großer, finstrer Pavian, ein Aloster sich eurfernet, dem Pater Guardian susstill abgelernet, t dem Pudel Tamerlan sminiren einst zurücke

auf einer großen Brude ub milber Anaben an.

n mit behendem Juge auf das Gelander bin,

lag einer in dem Fluffe. er wintt, umfonft, — fle fliedn.

n feltner Streit von Pflichten,"

gelehrte Pavian;

im Pater Guardian, eich ben Kall zu ichlichten.

Anaben Retter fepn? richt bie Menschenliebe....

in ich im Baffer bliebet...
• Gelbsterhaltung, nein!" --

" versest der Pudel,

3 und Gewissendrath en nöthig hat!"

raben aus dem Strudel.

schwingen

#### Der Rater.

Ein Kater sah bei einem Schmanß Die goldgefüllten Römer blinken; Er sah die Gäste wader trinken Und rief in vollem Eifer aus:
"D Himmel, welche ein toller Hausen! Wie schändlich ist es Wein zu sausen, Uns Kahen ekelt vor dem Wein.
Nur bei den Meuschen gibt es Prasser; Wir löschen unsern Durst mit Wasser, D lernt von Kahen weise sepn!"—
"Herr Murner, nur nicht so vermessen," Rief ihm ein Gast mit Lachen zu:
"Ich bin so tugendhaft als du, Denn ich kann keine Mäuse fressen."

### Die zween Hunde.

Ein Pudel und ein Dogge fanden Als Baller fich in fremden Landen. Nachdem man, wie es üblich ift. Sich fein berochen und gefüßt, So fing man an fich allerband zu fagen. Der Pudel, ein Genie, fprach im Pofaunenton Bon feiner eigenen Verfon: Dies ift der Modeftol in unfern Tagen. "herr Better," fing er lächelnd an, "Sie follten mich nur einmal feben, Bas ich fur Somante machen fann: Es ift ein Spiel fur mich auf einem Seil zu geben, Und wie ein fteifer Alugelmann Mit einem Spieß im Schilderhaus zu fteben. Ich tange, beffer tangt ber große Bestris nicht. 3d laffe mich zu todte ichießen Und bin fluge wieder auf den Rugen, Benn man ein Bort vom henfer fpricht. Noch mehr, ich fann mit unerhörten Sprüngen, Bald über einen Stod, bald burch ben Reif mich fdwingen Und .... gahnen Sie?" Sier brach ber Redner ab. Der Dogge fprach: "Soll ich mich auch erheben? 36 foube meinem herrn bas Leben Und gebe mit ihm bis ins Grab."

## Der Wolf und der Löwe.

Aus eines Gultans Darf entfam Ein Lome, ber mit raschem Schritte, Voll edlen Tropes, wie ein Britte, Den Weg nach einer Wildnig nahm. Ihn lud ein Wolf in feine Sohle Auf einen fetten Sammel ein, Und rief bei Tifche: "Freund erzähle, Wie lebt man in des Kurften Sain?" -"Man wird," fprach er, "mit Fleisch gefüttert, Man ichläft auf einer Streu von Moos, Der Bald ift taufend Ruthen groß, Allein mit ftarkem Erz vergittert." -"Bie glücklich, Better, war dein Loos!" Berfett der Bolf; "bei meinem Leben Bill man ein Schaf mir taglich geben, So fperre man mich in ben Sain Des Sultans diese Nacht noch ein." -Der Gaft fuhr auf und rief entruftet: "Den piffe Saas und Efel an, Der die Despoten flieben fann Und fich mit ihren Reffeln bruftet!"

### . Mikromegas.

Ein Midas \* mar fo mingig flein Als feiner in dem Beer der Affen, Die Jupiter jum Scherz geschaffen, Und doch vor Sehnsucht, groß zu fenn, Schon oft bald aus der haut gesprungen. Nichts ließ er unversucht, allein Noch mar fein Mittel ihm gelungen; Das beste fiel zulett ihm ein. Er machte fich von Bambusrobre 3wo Stelgen, und mit fedem Schritt Erschien ber lofe Schelm damit In ber erstaunten Bruder Chore. Ein jeder ruft, fo laut er fann: "Betrachtet doch den großen Mann!" -"Gebuld! ihr habt noch nichts gesehen; Bald foll ein Titan vor euch fteben," Berfett er, "flimmt auf einen Berg Und icheint nun, mas er mar - ein 3merg."

<sup>\*</sup> Gine Gattung febr fleiner langobrigter Affen.

### Der Fischer und der Delphin.

Ein Fischer fuhr an einen Felsen an. Auf einmal barst sein kleiner Rahn Und splitterte, wie sprodes Glas, in Studen. Er war dem bangsten Tode nah, Als ihn ein frommer Delphin sah; Er schwamm herbei, er lud ihn auf den Rüden Und trug ihn glüdlich an den Strand. Schnell zog der Fischer ihn ans Land Und sprach mit gnadenreichen Bliden: "Dein Schickal ist in meiner Hand; Doch zum Beweis, daß auch wir Menschen edel denten, So will ich dir das Leben schenken."

### Der Affe am Hof.

Ein Affe machte so viel Streiche, So manche feine Schelmerei, Daß in dem ganzen Königreiche Sein Ruhm erscholl und felbst der Leu, Ein Freund der Künste, zween Emiren Befahl, ihn auf die Burg zu führen.

Der Großherr wollte fast zerplaßen, Als unser Gaufler vor ihn trat; Durch tausend Schwänke, tausend Fraßen Erhielt er gleich den Rang als Rath; Und bald hernach durch Brief und Siegel Den Titel: Ritter Eulenspiegel.

Im Anfang trafen feine Poffen Den Schöps, ben Efel und das Rind, Ein Rleeblatt, dem des Spotters Gloffen Bon Alters her gewidmet find. Allein fie schwiegen, oder machten Gar Chorus mit, wenn andre lachten.

Der Beifall, der ihn warnen follte, Des Königs Gunft, berauschten ihn, Indem er mehr noch glanzen wollte, Bergaß sich unfer harlekin, Und übte seine Neckereien Am Tiger, Wolf und andern Beven. Nach einer Zeit von sieben Tagen Bar Meister Affe so beherzt, Sich an ben Leuen felbst zu magen, Und nun war feine Gunst verscherzt. Die Majestat, anstatt zu lachen, Befahl ihm ben Prozes zu machen.

Bei Niedern, die dem Spotte weichen, Ift er verblumte Eprannei; Bei denen, die an Stand sich gleichen, Ift er ein Quell der Zänkerei; Bei Großen ist er ein Verbrechen, Das sie mit ihren Bligen rachen.

## Der Adler und der Papagei.

Ein nasemeiser Davagei Mus unfern aufgeflärten Beiten, Da ftolger Bahn und Spotterei Dramaisch bas Berbienst bestreiten, Sab einen Abler, den fein Klug Aus dem Revier ber Sonne trug, Muf einem Baum fich nieberlaffen, Und friegte Luft, mit ihm gu fpaffen. Er flattert auf den Beifen gu, Der die gesenkte Stirne fühlte Und in dem Seiligthum der Ruh Die Bonne feines Dafenns fühlte. "herr Better," fprach ber Papagei, "Mich dunft die Beiten find vorbei, Da man bich als Monarch verehrte; Die Zeiten, da bes Dichters Wis Dich mit dem ichreckenvollen Blis Des wilden Donnergotts bewehrte; Und gleichwohl bift du fchlau genug, Noch ist den Pobel zu bethoren, Und lenkeft beinen ftolgen Flug Nach muftischen, erhabnen Spharen, Als war es, wie der Gimpel glaubt. Nur beiner Majestät erlaubt

Auf des Olomps lagurnen Sugeln Sich in dem Quell bes Lichts zu fpiegeln." Der lofe Bogel schweigt und lacht, So wie es jeder Spotter macht, Benn fein bescheibner Gegner gabnet. "Dem Adler ift es einerlei," Sprach jener, "was ein Papagei . Und mas ein Gimpel von ihm mabnet. Sein Befen fagt ibm, mas er ift; Der fühne Beift, der ihn belebet, Das Auge, bas die Sonne grußt, Sobald es nur die Wimper hebet, Der ehrne Kittich, den er tragt, Der faum befielt die Sufte ichlagt, Um aus bem Reft fich aufzuraffen, Verfündigt ihm das ftolge Glud, Er fep vom gutigen Beichid Bum Burger bes Olympe erichaffen."

### Der Fuchs und das Cichhorn.

Der Attila fur Subn und Sabne. Derr Ruche, mar alt und mobibetaat: Er fam um alle feine Babne Und ward vom Vodagra gevlagt. Das alte beutsche Sprichwort fagt: Der allerärgste Schelm auf Erden Muß noch julest ein Muder merben. Barum? ift bier die Krage nicht: Benug, der alte Bofewicht Begann jest feine Raubereien Durch Seufgen, Kaften und Rafteien Bor allen Thieren zu bereuen. Mit thranenvollem Angeficht Trat er nach den zermalmten Anochen Bon einem jungen Auerhabn, Dem er nur erft vor wenig Bochen Mit ichlauer Buth ben Sals gebrochen, Boll Andacht eine Ballfahrt an. Er mablte fic bie raubsten Stege. Die man im Bald nur finden fann. Und traf auf feinem weiten Bege Ein junges rafches Eichborn an. Er fab es mit vergnügten Sprüngen Sich auf die hochften Bipfel ichwingen,

und schnell erhebt fich in der Bruft Des Bufers eine fromme Luft, Sich an dem Tänzer zu erbauen Und ihn von Rabem zu beschauen. "Sen mir gegrüßet, lieber Sohn," So fprach er in gebrochnem Ton; "Ich febe mit vergnügtem Bergen Dich fo beglückt, fo forgenfrei Des Lebens Gram vorüberichergen. Doch ich gestehe dir dabei, Daß ich auf meinen Vilgerzügen Un der entfernten Wolga Strand Vorlängst ein weißes Cichhorn fand, Das in der feltnen Runft zu fliegen Es bir noch weit zuvor gethan." -Der Bormurf frantte Maschens Chre. "Ich bachte," bub es höhnisch an, "Daß ich fein Alos im Springen mare." "D!" - fprach ber Alte, "glaube mir, Du fannft mit jenem Bunderthier Auf feine Beife dich vergleichen. Es dructe fest die Augen gu Und founte doch fo flink wie du Die Bipfel taufendiabraer Giden Mit einem fichern Klug durchftreichen." -"ha," fprach bas Cichhorn, "bloder Greid! Das fann ich auch, fo viel ich weiß." - . Es ichließet fluge die Augenlieber,

Rimmt einen ungemeff'nen Gas Und fturget auf den Rafenplas Bu Meifter Ruchfens Rugen nieder, Der ploblich alle feine Rraft Verrätherifch zusammenrafft, Um unfern Springer bei dem Raden Mit icharfen Krallen anzupaden. Das Cichhorn fdrie: "Barmbergigfeit! herr Kuche, der Spaß geht allzuweit; Sie thun, als wollten fie mich freffen." -"Mur fachte, lieber fleiner Gobn," Sprach Reinete mit bitterm Sobn, "Ich habe längst den Spag vergeffen Und fuche mir ein Abendeffen." Auf diefen freundlichen Bericht Rief Magchen voller Angft und Grauen: "D Beve! jedoch ich murre nicht; Ein fo gerechtes Strafgericht Bibt mich in diefes heuchlers Rlauen. Allein du falfcher Bofewicht, Der lachend mir den Raden bricht, 3ch fah dich erft als Pilger wallen. 36 hörte bein Bebet erfchallen. und nun danfft du'den Gottern nicht, Die bir ein fettes Mahl bescheren?" -Ein heuchler will auch felbft gur Beit, Wenn er den Urm dem Lafter leibt, Die Welt durch falichen Schein bethören.

Der alte Schelm mar icon vereit, Den Lederbiffen aufzugebren; Doch jest fieht er ein Saselhuhn In einem niedern Buiche rubn. 3d muß mid, beuft er, nicht verrathen; Dier gibt ein zweites Meifterftud Bielleicht mir einen zweiten Braten. Boll Andacht febrt er feinen Blid Rach bes Olymps lagurnen Rreifen Und faltet, um ben Beve ju preifen, Der Pfoten blutgefarbtes Paar. Das Eichborn nimmt bes Beitvunete mabr. Und ichneller als bes Sabichts Schwingen Durch die gertheilten Lufte bringen, Erreicht es einen fichern Uft. Sier fab es unter taufend Rluchen Den Gauvieb fich vor Scham verfriechen, Und rief ihm nach: "Mein frommer Gaft Billft bn binfort ein Gidborn freifen, So mußt bu nie die Gotter preisen, Als bis du es verzehret haft."

#### Der Retter.

Bon einem Beph verfolgt, entrann Ein haselhuhn in eine hohle; Da sprang ein schlimmerer Tyrann, Ein rascher Kuche, ihm an die Kehle.

Doch schnell macht es ein Jager frei: Sein hund, ber ihm bie Spur verrathen, Berrif ben Fuchs, er schof ben Benh Und ließ das gute Sahnchen — braten.

# Der Ochs und der Gfel.

Ochs und Efel gankten fich Beim Spaziergang um die Wette, Ber am meiften Beisheit hatte: Keiner fiegte, teiner wich.

Endlich fam man überein, Daß der Lowe, wenn er wollte, Diefen Streit entscheiden follte; Und was konnte flüger feyn?

Beide reden tief gebückt Bor des Thierbeherrschers Throne, Der mit einem edlen Hohne Auf das Paar herunter blickt.

Endlich fprach die Majestät Su dem Esel und dem Farren: "Ihr send alle beide Narren." Jeder gafft ihn an und geht.

#### Der Meformator.

Dem Affen fam es unbegreiflich vor, Dag von dem gangen Göttercor Rein einziger fo flug und fo gerecht gewesen, Ihn für den Pfau, den Abler ober Spas, Und meniastene doch an der Gule Plas. Bu feinem Gunftling auszulefen. Er schüttelte den Ropf, mard erft ein Porrhonist, Und endlich gar ein Atheift. Ein langer Umgang macht auch mit Chiniaren Den Geift vertraut. Er ordnet feine Lebren In ein Spftem und faffet mit ber Beit Den edeln Borfat, aus Barmbergigfeit Das gange Thierreich zu befehren. Schon tam der neue Philosoph Mit ernstem Schritt an bes Monarchen Sof. Er mußte mobl, daß fich in Moben und in Vflichien Die Bolfer nach den Kurften richten, Und daß den goldnen Spruch: Rein Ding ift unerlaubt, Ein Votentat am erften glaubt. Der Lowe wollte gleich ein großes Buffest halten, Beil Gras und Korn migrathen mar; Mit tiefgesenktem Saupt, umringt von Jung und Alten, Bracht' er dem Beve ein Opfer bar. Der Philosoph ergrimmt und will es muthig magen,

Mit seinem großen Schwert ben ersten Streich zu schlagen; Er brangt mit ftolzem Blick fich in die bunte Schaar Und macht ein Dusend freche Gloffen Auf diefe frommen Rindervoffen. Der Bar brummt in den Bart, der Tiger lacht ihn an; Allein der Elephant, ein alter Reind der Affen, Erhaicht den aufgeblasnen Laffen Und foleppt ibn als Begier gum Großsultan. Jest boret man ben feden Pavian Bleich einem Cicero por bem Monarchen fprechen; Er munichet als ein Whilofoph Dem König und bem gangen Sof Den Staar bes Borurtbeile au ftechen. Noch mehr: der held verfpricht dem bummften Rind Kluge darzuthun, daß feine Götter find. Run rebet er in abgezognen Schluffen Bom erften myftischen Atomenmeer. Aus deffen ichwangern Finfterniffen Und bloß ein blindes Ungefähr Und fein cetraumter Bevs geriffen; Ein Meer, auf welchem und ein Birbel oben halt, Bis wir nach furger Frift wie Seifenschaum gerrinnen, Um, fern von Tartarus und Elifaerfeld. Den Todesschlaf von neuem zu beginnen. Er schweigt. Monard und Bolf, bis auf die Clerifen, Die stete bie freie Babrheit tadelt. Stimmt gang entzudt, mit gräßlichem Befchrei, Dem fo bequemen Glauben bei.

Rurg, Meifter Affe wird geabelt. Und des Monarchen milde Sand Schwingt icon bem trauten Gaft ein blaues Ordensband, Beschwert mit einem goldnen Schluffel, Um feinen Sals. Doch fonell ergreift der Elephant Den neuen Rammerberrn mit feinem Ruffel, Und eh er noch um Silfe ruft, So schwebt er schon ein Saus boch in der Luft: Reif ind Atomenmeer gurudgufliegen, Sturat er gerfett ju feines Keindes Rugen. Bilf Juviter, wie rast bes Lowen Majeftat, Bie sträubt sich feine falbe Mahne! Sein Auge flammt als ein Comet, Er fletschet bie geschärften Sahne Und brullt dem Staatsminifter au: "Bas, Bofewicht, fo frech bift du, Dich an dem Kreund, auf den wir unfre Gnade baufen, Bor unfern Augen zu vergreifen?" Jest fällt er fnirschend auf ihn ber; Allein ber Großvezier fest lachend fich jur Behr Und ruft aus vollem Sale, daß es die Bolfer horen: "Du glaubest teinen Beve, ich feinen König mehr." Der Gultan icaumt und winkt dem Tiger, Wolf und Baren, Den Ergrebellen zu verzehren. Doch jeder mertte fich des Elephanten Spruch Und lacht ben Ronig aus und schwort bei feiner Ehre, Daß er fo aut als biefer Lome mare. Der Bolf erfrechet fich mit einem schweren Rluch,

Der Majestät zum Eroß den Widder zu zerreißen, Und sein Sevatter Fuchs die Henne todt zu beißen. Kurz, dieser Tag gebahr die Anarchie, Das Faustrecht und den Krieg, der noch im Staate wüthet. Und so hat die Philosophie, So gut als die Theologie, Schon manches Unheil ausgebrütet.

## Die Nachtigall und der Staar.

Die gattenlose Philomele, Die manche trübe Mitternacht In leisen Klagen durchgewacht, War frank und sang mit heitrer Seele Ihr Abschiedslied. Ein setter Staar, Der Feldpropst in dem Haine war, Besuchte sie nach alter Mode. Er schlich zur frommen Dulderin Mit abgewandtem Blicke hin Und sprach, nach mancher Episode, Bom Krieg und Wetter, auch vom Tode. "Ach!" rief er aus, "dies ist ein Feind, Vor dem auch Helden sich entfärben!" "Wer Muth zu leben hatte, Freund,"

## Der geflügelte Fisch.

Lang fab ein Rifch, den die Natur mit Klugeln Von bunnem Schleier ausgeschmudt, Den hohen Phobus fich im Beltmeer fpiegeln, Und endlich rief er gang entzückt: "3ch muß, ich muß dich in der Nähe, Boblthater aller Befen, febn!" Er schwingt fich tubn in die lagurne Bobe: "Wie groß bift du, wie liebenswerth, wie fcon! Bie munderbar find deine Stralen, Die jeden Tropfen in dem Ocean Mit deinem behren Bild bemalen! D felig, wer bein Antlis ichauen fann!" Jest fühlt er nur und opfert ftille Thranen; Doch ploblich deckt fein Aug ein buftrer Klor: Der Flügel ausgeborrte Gehnen Berfagen ihm. Er fintt, rafft fich empor, Sinft tiefer, fturat entgeistert nieber, Und fand, der Seele gleich, die jenfeite unfrer Belt Die Gottheit ichauen will, und aus den Bolfen fallt, In feinem Element fich wieder.

### Die Schnecke.

Bum erstenmal troch eine Schnede. Das iconfte Runftstud der Natur, Mus ber verborgnen Rliederhece, Die fie gebar auf Tempes Klur. Sier faß auf weichen Lotusblättern Der Phonix ihrer jungen Bettern. Sie ftubt, fie gafft ibn ftaunend an Und nict ihm Dant, ale er fie grußet, Doch der versuchtere Galan Ruct naber, fommt und fiebt und fuffet. Das Baschen ichaudert und verschließet Sich schnell in ihr verschanztes Saus. Allein jest ichien es ibr au enge. Es war als gigen hundert Strange Sie aus der finftern Gruft beraus. Raum ichlüpft fie aus ber bunten Schale, Go füßt er fie jum andernmale. Sie ftraubt fich, und mit icheuem Blick Bliticht fie in ibr Raftell gurud: Doch diesmal nur mit dem Gefichte. Ihr Bufen winft bem lofen Wichte, Noch fühner als zuvor zu fenn. Er war's. - Sie big ihn doch? - Ach nein! Sie bebte nur durch alle Glieder, Pfoffel, poetifche Werte. I.

Und schaumte Born, doch bloß zum Schein. Nach zwei Minuten tam fie wieder; Iwar grollt noch ihr Gesicht, allein Der Leder füßte feine Falten, Und sie zog bloß die Augen ein, Die wir getäuscht für Hörner halten. Bald aber zucht sie gar nicht mehr, Und füsset lieber noch ale er.

Bar ich ein Schalf, ich murbe fcmoren, Daß junge Madchen Schneden maren.

#### Der Bar und der Löwe.

Bur Zeit des alten Chronos blühte Ein König auf ber Thiere Thron, So zahm, so mild, so voller Gute, Als je des frommsten Lammes Sohn. Nichts als belohnen und vergeben War dieses Fürsten Leidenschaft; Auch ward in seinem ganzen Leben Kein Frevler mit dem Tod bestraft.

Auf einem Bug durch feine Reiche Eraf einst der thierische Erajan Im Schatten einer hohlen Eiche Den Nestor aller Baren an. Man rühmte diesen Eremiten; Er war die Fadel seiner Zeit, Bon strengen, aber rauben Sitten, Und gar kein Freund von Höflichkeit.

Der Großherr fprach jum finstern Greise: "Ich habe viel von dir gehört; Man fagt, du seyst der größte Beise, Und ich erkenne deinen Berth. Komm, folge mir nach meinem Schlosse; Der Bechsel wird dich nicht gereun, Du sollst mein Freund, mein Tischgenosse Und mein geheimer Staatsrath seyn." "Ich danke dir für deine Gnade," Erwiedert ihm der Philosoph; "Denn die genießt in gleichem Grade Der arge Fuchs an beinem Hof. Ein Schloß, das Buben in sich fasset, hat für den Weisen, keinen Glanz, und wer nicht ganz das Laster hasset, Der liebt die Tugend auch nicht ganz."

# Der Gefetgeber.

Der Abler wollte reformiren. Und ichaffte die Polygamie Bei bem gefammten Federvieh Auf einmal ab. Den armen Thieren Miffiel die ftrenge Polizei, Bumal bem Sahn. Er trat berbei, um feierlich zu protestiren, Und von des Konigs Majestät An die Natur zu appelliren. Er folug mit Macht, wie ein Prophet, Dem neuen Solon and Bewiffen . Und fprach mit fanfter Energie Bon feiner Beiber harmonie. Dier ward ber Gultan hingeriffen. "Boblan, ich fann nicht widerftebn," Rief er, "ich muß bein harem febn." Er folgt ihm huldreich aus dem Saine In einen Sof. Der Vatriard Loct feinen Bennen. Der Monarch Berichlang fie alle, bis auf eine, Und fprach mit bohnischem Beficht: "Es ift des weisen Fürsten Pflicht, Den Unterthan vor ben Gefahren Des Ungehorsams zu bemahren."

# Der Igel.

Der Lowe faß auf feinem Thron von Knochen Und fann auf Stlaverei und Tod. Ein Jgel fam ihm in den Weg gefrochen; "Ha! Wurm!" so brulte der Despot, Und hielt ihn zwischen seinen Klauen, "Mit einem Schluck verschling ich dich!" Der Jgel sprach: "verschlingen kannst du mich, Allein du kannst mich nicht verdauen."

## Mecept wider den Krieg.

Die Lowen fielen mit ben Baren, In einen fürchterlichen Rrieg; Bie Baffer floß in beiben Beeren Das Blut. Der flatterhafte Sieg Band diefem bier, bort jenem Rronen. Der Rern der beiben Nationen Lag icon im trunfnen Sand vericharrt. Schach Lowe rief den Leopard um Beiftand an. Die fernen Bonen Der Tobolsfiten und Suronen Berftartten bes Cjaar Baren Macht. Der ichlaue Des, ein weißer Lappe, Bard just beim Unfang einer Schlacht Bum Beer ber Baren eingebracht; "he! warum friegt man, Dheim Rappe?" Sprach er ju einem Grenabier Aus Polen. - "Beil ber Fürst der Leuen Den unfern foppte." "Lappereien!" Rief Pet; "ha, Bruder, ihr fend dumm Bie Menschen! Lagt die Narrn fich fclagen, Und fehrt in eure Soble um: Bas gilt's, fie merden fich vertragen?" Die Nachbarn brummten Vegens Rath Bon Glied ju Glied. Jia Sui erfuhren

Die Gegner ihn durch die Panduren Der Borwacht. Hauptmann und Soldat Bog ab, bis auf die zwei Monarchen. Sie mochten bitten, brullen, schnarchen; Umsonst! man ließ sie siehn und drohn, Und weil sie unter beiden Schaaren Bum Gluck die seigsten Memmen waren, So schlichen sie sich auch davon.

### Das Johanneswürmchen.

Ein Johanneswurmden faß, Seines Demantscheins Unbewußt, im weichen Gras Eines Barbenhains.

Leife schlich aus faulem Moos Sich ein Ungethum, Eine Krote, her und schoß All ihr Gift nach ihm.

"Ach, was hab ich bir gethan?" Rief ber Burm ihr gu. "Ei," fuhr ihn bas Unthier an, "Barum glangest bu?"

### Das Chamaleon.

3mei Banderer mit Kenneremienen, Sie waren aus Burgund und Rent, Begegneten im Orient Sid bei Valmiras Drachtruinen. Sie fagen matt vom langen Gebn In einer Ceber breiten Schatten, Und fagten fich, mas fie gefebn, Bielleicht auch nicht gefehen hatten. Befondere fprach der Frankenfohn Biel von bestandnen Abenteuern, Von groß und fleinen Ungeheuern, Und endlich vom Chamaleon. "Es ift ein brolliges Gemifche Bon Rifch und Giber; Diefer gleicht Sein Ropf und Schwang, ber Leib dem Rifche, Und gleichwohl schwimmt es nicht. — Es freucht 3m gogernden Galopp ber Schnede, Und feine Saut ift himmelblau." -"Salt, Freund, bein Bild ift nicht genau: 3ch fand's in einer Mprthenhede," Rief Mafter John, "und es war grun." -"Pardon! ich fah's mit eignen Augen Den Sauch bes Bephpre in fich faugen, Bon dem es lebt, und wette fubn,

Blau mar es gleich bem Balbachin Des himmels, unter bem es fpeiste." -"Gob bam! auch ich nahm, wenn ich reiste, Die Augen mit: bas Thier mar grun ...." "Blau!"... "Grun!"... "Du lügst!" "Ein Barenhauter Sagt bad." Jest hatten fich die Streiter Mit Anutteln freuglahm demonstrirt, Satt' ihr Befdrei nicht einen britten, Ein braunes Monchlein, bergeführt. "Ihr herrn, worüber wird gestritten?" --"Freund, über das Chamaleon; Konnt 3hr und feine Karbe fagen?" "Ja mobl," fprach Bater Simeon, "Ihr braucht euch darum nicht zu ichlagen." ---"Der Rarr behauptet es fep grun; 3ch fage blau." - "Bo bentt ihr bin? Lagt eines Beffern euch belehren; Braun ift es, braun, bas fann ich fomoren: Erft geftern hab' ich eine gefauft Und burch mein Glas genau befeben." Die Rampen wollten fvottend geben. "Benn ihr's nicht feben wollt, fo lauft; 36 bab' es bier jum größten Glude In meinem Schweißtuch," fprach ber Greis. --"Beist ber!" Er jog es aus ber Ride, Und fiebe ba, bas Thier mar weiß.

#### Der Krebs.

Ein Krebs, ben: eine Fep, an beren Schloß Ein klarer Bach vorüberfloß,
Die Tischgesellschaft zu ergößen,
In seinem rothen Wamms das Leben wiedergab,
Flog aus der Else Hand ins naffe Reich hinab.
Die Brüder grüßten ihn mit freudigem Entsehen;
Besonders reizte sie sein Cardinalshabit.
"D, war' uns doch," so rief, halb unzufrieden,
Halb staunend, einer aus, "ein gleicher Schmuck beschieden!"—
"Dazu gelangt man leicht."— "Ha, Freund, heraus damit!"—
"Man läßt sich nur lebendig sieden."

Du munichest bir ben blenbenden Ornat, Der deinen Nachbar schmudt, zu tragen. D! laß zuvor dir im Bertrauen sagen, Wie viel er ihn gefostet hat.

# Der Schmetterling und die Biene.

Die Biene ließ den Schmetterling
'Einst ihre fetten Speicher sehen.
"Schon," rief der bunte Gast; "doch muß ich dir gestehen,
Ich tauschte nicht mit dir." — "Barum nicht, dummes Ding?
Bas hast denn du? Laß sehn, wir wollen inventiren!
Ich hab' ein volles haus." — "Und ich — nichts zu verlieren."

## Der Maienfäfer.

An Sarafin.

Bathyll, ein fleiner Schafer, Fing einen Maientafer, Band ihn an eine Schnur Und fcrie: "Flieg auf, mein Thierchen! Du haft ein langes Schnürchen An beinem Fuß, versuch es nur."

"Nein," fprach er, "laß mich liegen: Was hilft's am Faben fliegen? Nein, lieber gar nicht frei." — Im vollen Flug empfinden, Daß uns Despoten binden, Freund, ift die härtste Stlaverei.

## Der Pommer und der Kater.

Ein Pommer ward von einem Schusse lahm, Der seinem Herrn, ben er beschüßen wollte, Berrätherisch das Leben nahm.
Unwissend, wie er nun sein Brod gewinnen sollte, Kroch er betrübt bis in die nächste Stadt,
An deren Thor ein Kater zu ihm trat,
Dem eines Abtes Koch vor wenig Tagen,
Beil er ein Rebhuhn stahl, das Bein zerschlagen.
Bedrängte werden gleich bekannt:
Sie unterhielten sich von ihren Unglücksfällen.
Inlest sprach Mauz: "Freund, laß uns durch das Land
Als ein paar treue Spießgesellen
Hansieren gehn." Der Pommer sagte: "Rein;
Wir sind zwar beide lahm; allein
Ich möchte doch nicht gern mit dir verglichen sepn."

### Der Affe und der Löwe.

Ein Affe, ber bei einem Biographen Als Famulus gebient, zerbrach fein Joch, Ram an des Lowen Hof und ward wie alle Stlaven Ein Someichler, ber im Staube froc. "herr König," sprach er einst im Ton des Patrioten, "Wie fommt es, daß fein Annalift, Rein Sammler großer Anefboten. In beinem Reich bestellet ift? Wie manden iconen Bug von Tapferkeit und Treue, Bon Beisheit, Grofmuth, ebler Reue, Bon Mutterpflicht, Geduld und ftiller Krommigfeit Berichlingt ber Ocean der Beit! Auf deinen Wint bin ich bereit, Die hoben Tugenben, die Rrieg und Frieden In unferm Staat erzeugt, vom libvichen Alciden, (Hier budte fich ber Biograph) Bis jum bescheibnen, frommen Schaf, In thierischen Ephemeriden Der grauen Ewigkeit zu weihn." -"Rerl," fiel ber Groffultan ihm ein, "Du ichwaßest wie ein Mensch aus den polirten Staaten Des Occidents, wo gute Thaten So felten find, bag man fie gablen tann: Rührt beine Kauft bier nur ben Griffel an, So laß ich bich lebendig braten."

### Der Adler und der Weih.

Beim Abler ward ein Weih verklagt,
Daß er vom Straßenraube lebe.
Beklagter wird citirt und scharf befragt,
Bas er hierauf zur Antwort gebe?
"Herr König, ich bekenne frei,"
Erwiederte der Schalf und strich die Segel,
"Daß ich ein großer Freund vom Wildpret sep."—
"Bie unverschämt!" rief der Monarch der Bögel.
Das Compliment verdroß den Weih.
"Bas soll," sprach er, "die todte Ringeltaube
In deinem Rest? Die Eurialien
Bei Seite, Sir, lebst du nicht auch vom Ranbe?"
"Ha Bösewicht! das sind Regalien,"
Bersett der Aar, "die mir allein gebühren;"
Und hieß den Wilddieb stranguliren.

### Die Bärin.

In Samogitien genas Der Chichat eines ebeln Baren, Der mit im Parlamente faß, Bon einem Sohn. Die Jäger lehren: Ein Bar, ber aus ber Mutter Schoos Bervorfriecht, fen ein rober Rlos, Der erft burch Leden Form und Schone Befommt. Das wußte die Mama Поф beffer als wir Menfchenföhne, Und fcwur, ale fie bas Bubchen fab. Bon Luft beraufcht, beim großen Pete Des Kirmaments, ihr fleiner Gobe Sollt' ein Abonis fenn. Gie feilt, Sie bobelt mit der rauben Bunge Ihn bis aufe Blut. Der arme Junge! Er brummt, er wendet fich, er heult; Umfonft, fie bleibt bei ihrer Mode, Und ledt ihn endlich gar zu Tode.

# Das Pferd und das Maulthier.

"Ber bist bu?" sprach ein stolzes Maul 3u einem braven Adergaul:
"Der durre Hengst, aus deffen Saamen Du stammst, lief mit dem plumpsten Farrn Bald vor dem Pfluge, bald im Karrn. Mein Bater trug Achillens Namen Und war Achill, das Lieblingspferd Des Kaisers, tausend Kronen werth. Nur an der Spihe seiner Heere, Nur bei Eriumphen ritt er ihn..."
"Doch deine Mutter," sprach die Mähre, "Bar die nicht Fräulein Eselin?"

### Der Pfau.

Der Juno ftolger Bogel bat Den Jupiter im Gotterrath, Ibn jum Monarchen ju erheben. "Ein Pfau," fprach er, "was meineft bu? Schickt noch fo gut, bei meinem Leben, Als jener Adler fich bagu. Selbst die Natur bat mich ertobren; Von Gold und Durpur und Saphor Glangt mein Gewand, und fieb nur bier, Ein Rronden ift mir angeboren." "Bohlan," fprach Beve, der oft die Thoren Bum Spag erhort, "magit Ronia fenn." Er fprach's. Mit raufdendem Gefieder Ruhr ploglich in den Cedernhain Der neue Großsultan bernieder Und nahm den Thron des Ablers ein. Der Gimpel und der Staar bofferet 3bm in gereimten Schmeichelein, Minervens Raug philosophieret Ob ber Verwandlung. Aber ichnell Erhaicht der Geier ibn beim Rell Und schleubert ihn von feinem Throne In einen Sumpf. Der plumpe Straus Rommt auch und reißt aus feiner Krone Ein ganges Buidel Rebern aus.

"Respekt, ihr Schurken!" rief erbittert Der Opernschach, "vernehmt's und zittert!
"Ich bin...." — "Ein eitler Narr bist bu." —
"Der König Pfau von Gottes Gnaden." —
"Ho, ho, wer machte dich dazu?" —
"Chronion." — "Possen! Gastonaden!"
Wersett die wilde Schaar und lacht:
"Es ist schon lange nicht mehr Mode,
Daß Jupiter Monarchen macht." —
Und hact nun vollende ihn zu Tode.

#### Der Mond.

Der volle Mond, der ftillen Tugend Bild, Der langft nicht mehr mein Berg mit Bonne fullte, hing als ein biamantner Schild Am Kirmament. Sein holber Schimmer bullte In Gilberffor ben Bufen ber Matur. Ein Schäferbund, ber Cerberus der Klur. Erblidte bas Geftirn; in feiner Balle tochte Bebeime Buth; er bob den Ropf empor Und bellte, mas er bellen mochte. Schon eine Stunde trieb der Thor Den wunderlichen Rrieg; icon glubte feine Lunge, Schon war er matt und beifch, als ihn bes Nachbars Sahn 3m Toben unterbrach. "Gi," rief er, "armer Junge! Bas manbeln bich für Grillen an? Du haberft mit bem Mond, dag une bie Ohren gellen, Und brullft umfonft bir beine Reble mund; Er horet bich ja nicht." - "Ei mas!" verfest ber Sund, "Man bort fich felber gerne bellen."

## Die Beschreibung des Jupiters.

Un Schloffer.

Den Beve ersuchte fein Trabant. Der Abler, einft um bas Bergnugen, Ein bischen in fein Baterland Auf Abenteuer auszufliegen. Schnell, wie der Sturm aus Meols Mund, Kubr er von des Olympus Rufte Bernieder auf bas Erdenrund, Und feste fich in einer Bufte, Die das Athen der Affen mar, (Mun beift die Gegend Banquebar) Um auszuruben. Sa! wie lauschte Der Pavianen muntres Chor, Als er, gleich einem Meteor, In ihren Kreis herunterrauschte. Der Rettor der Afabemie, Ein Doftor ber Mythologie, Erfannte gleich am goldnen Schnabel Des Donnergottes Leibkonftabel. "Seil bir!" fo rief ber Musensohn, "Du Suter von Chronione Baffen! Bas treibt er nun auf feinem Ebron? Gibt's noch mit Riefen viel au ichaffen? Darf ich ben Borwis dir gefteh'n? 36 mochte gern ibn einmal feb'n.

Spricht er auch öftere von une Affen?" -"D ja," lacht ibm ber Abler au. "Sit auf, du follft in einem Ru Den König ber Natur erblicen." -Der fede Doftor Sapajou Springt jauchzend auf des Knappen Ruden. Schnell, wie die Blige, die er halt, Durch die getheilten Bolfen guden, Trägt er ihn durch die Oberwelt Und ftellt ihn ju bes Thrones Rugen, um welchen fich bie Spharen dreb'n. Starr, unbewußt wie ihm gescheh'n, Umwölft von Todesfinsterniffen, Riel er auf feine Stirne bin; Und hatte Jupiter im Klieb'n Richt feinen hauch noch aufgefangen, Er ware wie ein Duuft vergangen. Doch faum erblickt er neues Licht, So birat er, wie der Aberglaube Bor Josephs Throne, fich im Staube, Und ichlägt die Pfoten vor's Beficht. "Wohlan," fprach Beve, "man bring' ihn wieber Sinab in feine Buftenei! Kahr wohl, und lehre beine Brüder, Ber ber Monard ber Götter fev." -Er winkt bem flüchtigen Trabanten, und eh fich Mag befinnen fann, Langt er im Schoof der Anverwandten,

Bon faltem Schweiße triefend, an. Schon taumelt jauchzend, wie Bacchanten, Der ganze Rudel bunt und fraus Den Vilger an. "Sey und willfommen! Bie lebt fich's in dem Oberhaus? Bas baft du neues dort vernommen? Bie fieht der Gott ber Gotter aus?" So bort er hundert Stimmen fragen. -"Wie wird er ausseh'n? -- Wie ein Gott: Sa, wie ein Gott, bas fann ich fagen." Bersett der raube Don Quirot. Und itreichelt feinen Reftorsfragen. "Gut," fprach ein junger Candibat; "Allein wie ift ein Gott beschaffen?" -"ha, Kreund!" rief Mat, "er ift.... er hat... Er hat ..... fein Sarchen von uns Affen."

Bald, Lieber, glaub' ich in der That Den Craum von der Metempsphose, Den du uns jüngst in Platons Prose, Mit Platons Geist erzählet hast.
Denn sagen mächtige Doktoren Uns nicht, wiewohl mit mehr Bombast, Im Tone der Resormatoren Noch ist, dem Menschensinn zum Spott, Just was mein Pavian, von Gott?

# Die Turteltaube und der Papagei.

Ein Turteltaubchen, beffen Gatte Durch eines Jägers Tyrannei Den frühen Tod gefunden hatte, Bog burch fein banges Rlaggeschrei Vom nahgelegnen Ritterfiße Den Papagei bes Junkers Kripe Mus feinem weichen Reft berbei. .Mein Rind, bor auf, dich fo zu gramen," Sprach er in gnabenreichem Ton; "Ich will in meinen Schuß bich nehmen, Und, hier gefagt, beim herrn Baron Gelt' ich weit mehr, als Frau und Sohn. Mein Rang ift gleich nach der Maitreffe; Ein Bofchen bient mir, wenn ich effe, Und mein Gebauer ift ein Thron. Romm, Freundin, ibn mit mir zu theilen, Berlag das duftre Land ber Gulen, Gen gutes Muthe und ichame bich, Mein Rind, so deutsch, so burgerlich, Um nichts - um einen Mann zu heulen." Das Täubchen sprach: "Ich bante bir, Der Schmert ift nun mein Loos auf Erben, Und du - du bist, vergib es mir, Bu gludlich, um mein Kreund zu werben."

## Die Beforderung.

Des Leuen rauber Majeftat Bard von ber weisen Kafultat Einst eine Rur von Giern angerathen, Des Tage ein Schock. Die Kur ichlug trefflich an. Doch eh bie herren fich's verfahn, Bebrach es an Aranei. Dem fiechen Potentaten Ging biefer Mangel nab. Als bies ber Ruchs erfuhr, Erbot er fich mit einem hoben Schwur, Ibn bis jum Ueberfluß mit Giern ju verfeben; Und wie man leicht erachten fann, Bedachte fic ber Groffultan Richt einen Augenblid, den Borichlag einzugeben. Run ftreifte Reinete mit Dag burch Stadt und Land. Und mo er eine Benne fand. Berichlang er fie. Dem boben Vatienten Bracht' er den Cierftod. "Bortrefflich, lieber Sohn,". Rief der Monarch, "mas geb ich dir zum Lohn? Boblan! ich mache bich zum Kammer: Prafidenten."

#### Das Duell.

Um eine Ziege balgten sich 3wei Bode, warm von herz und Stirne. Der Kampf war lang und fürchterlich. 3um Glüd erschien zuleht die Dirne Und rief: "Ihr herrn, berichtet mich, Weswegen rauft ihr euch?" — "Um bich." — "Um mich? den Streit kann ich entscheiben: Ich liebe keinen von euch beiden."

### Der Biber.

Der Leue (prach zum Biber: "Gib mir das Kopfgeld, Lieber, Du bift mein Unterhan." — "Nein," (prach er, "ich gehöre Als Fisch ins Reich der Meere," Und warf sich in den Ocean.

Der Ballfisch sprach zum Biber: "Gib mir das Ropfgeld, Lieber, Du bist mein Unterthan." — "Nein," sprach er, "nur der Leue hat Recht auf meine Treue," Und schwang sich schnell den Strand hinan.

Der Kaiman sprach zum Biber: "Gib mir das Ropfgeld, Lieber, Mir zollet Land und Gee." Der Biber protestirte Und der Tyrann stalpierte Indeß ihn provisorie.

## Der Gfel.

Der Efel trat als Supplifant Bum Lowen. "Sir, barf ich es magen," Sprach er, "ein Wort dir vorzutragen? Die Polizei in jedem Land hat Manner von Talent ernannt, Des Nachts bie Stunden anzusagen. Run wiffen Berge, Thal und Bald, Bie machtig meine Tone ichallen, Drum bitt' ich, Gir, lag bir gefallen, Mit einem mäßigen Gehalt Von Roden, Saber ober Kleien Das Bächteramt mir zu verleihen." Er fentt bas Ohr und fcweigt. Alsbald Bird feine Bitte placibiret; Der Efel wird burch Stab und horn Bum Stundenrufer investiret, Und ein Gehalt von Beibeforn Bird ihm in Gnaden affigniret. Die Nacht bricht ein. Bie Boreas Ruft er: "Ihr Berren, lagt euch fagen .... Dem Sof gefiel ber neue Spaß; Doch als ber Seiger Eins geschlagen Und er noch rief, da fing der Chan Den Schreier ju vermunichen an;

Und Luna ging noch nicht zur Neige, So bot er durch ein Windspiel ihn Auf seine Burg. Das Thier erschien. "Seh, friß bein Korn daheim und schweige." So sprach der Fürst und ließ ihn ziehn; Und so entstanden in dem Staate Die setten Hoffanonisate Für Esel, die auf Polstern ruhn, Und Sold beziehn, um nichts zu thun.

#### Der Bafilisf.

Bu Gatan fprach die alte Schlange: "3ch borgte bir jum Untergange Des Menfchen meinen Balg; allein was war mein Lohn? Des Rächers Kluch und ber noch ärgre Sohn, Als Wurm auf meinem Bauch zu geben. Rann beine Runft mein Ungemach Richt lindern, ba! fo mußt bu mir gesteben, Mein Freund, bu bift auch gar ju fcmach." -"3ch fann es und bu follft es feben," Rief ber Berführer brullend aus. Er fpeit die Natter an. Aus ihrem Ruden fpriegen 3mei Klugel, gleich ber Klebermaus; Ihr Bauch erhebet fich auf gelben Sahnenfüßen Und zeigt der schauernden Natur Den graffen Bafilist. Mit höllischem Bergnugen Schaut Satan auf fein Wert. Die neue Rreatur Berfucht es bald zu geben, bald zu fliegen, Und gifcht ben Racher aus. Jest bleibt ihr trunfner Blid Auf einem flaren Bache fleben: Sie fieht ihr Bild und fahrt gurud Und haucht bereits ihr junges Leben In ihres Schöpfers Sand. Allein ber alte Bicht Kaft lachend fie beim Ramm: "Bas foll bas dumme Beben? Befällft bu bir im neuen Somude nicht?"

Der Basilist erwacht: "Bergib mir meinen Schreden, Mein bloder Seist war nicht darauf gefaßt, Im Körper, den du mir gegeben hast, So manchen Jug des deinen zu entdeden." — "Ei nun, ich mach es wie mein Feind Dort oben in dem Sterngesilbe," Bersett der Schalt: "ich schaffe meinen Freund — Nach meinem Ebenbilde."

# Der Goldfafan.

Es war einst eine hungerenoth Im Thierreich, alles schrie nach Brod, Die Bögel sielen aus der Luft Bie Müden in die weite Gruft.

Ein Golbfafan ichlich matt und ichwer Und achzend durch den hain umber; Ihm fah ein Specht von ferne zu Und fagte: "Freund, mas achzest bu?

"An deiner Stelle hatt' ich bald Den fett'sten Tisch im ganzen Balb; Berkaufe nur dein reiches Kleid, So hast du Brod auf lange Zeit."

Dem Golbfafan gefiel der Rath, Er feste feinen gangen Staat Bei einem alten hamfter ab, Der ihm zwo Megen Korn brum gab.

Nun pflegt' er sich bei Fürstentoft; Doch plöglich fiel ein Winterfroft, Und plöglich war der arme Narr Am nadten Leibe blan und ftarr. "D weh' mir!" fprach er nun jum Specht, "Mein guter Freund, bein Rath war schlecht: 3ch weiß, man stirbt aus hungerenoth; Doch wer erfriert, ift gleichfalls tobt."

# Der Reichstag.

Maß, ber Affen Großherr, kam Durch den Schlag um alle Kräfte, Sein Gehirn verlor die Safte, Arm und Beine wurden lahm.

Arzt und Henter pfuschten zwar, Doch umsonst war Kunst und Sorgen; Die Gefahr wuchs jeden Morgen, Weil der Reichstag nahe war.

Man beforgt aus gutem Grund Einen Aufruhr in dem Staate, Beil schon lang der Potentate Uebel mit dem Volke stund.

Es war wiber bie Natur Morgenland'icher Etifette, Daß der Fürft gesprochen hatte; Dies geschah durch Zeichen nur.

Eben das vermehrt die Noth; Bar' er bloß ein Narr, wir fänden Leichter Rath; doch lahm an Händen, Hieß es, ist so gut als todt. "Schweigt und stellt das Jammern ein," Rief ein Ausbund schlauer Affen; "Jch, ihr Herrn, will Hulfe schaffen, Ober gleich gehangen senn."

Als der Reichstag nun begann, Burbe Mag auf einem Schragen heimlich auf den Thron getragen und mit Purpur angethan.

Unter diesem Mantel stand Meister Saudieb. Seine Pfoten Declamirten, wie nach Noten, Biel von Pflicht und Baterland.

Alles Bolf schwur hoch erfreut: "Rein, feitbem wir Fürsten haben, Zeigte keiner folche Gaben In der Staatsberedsamkeit."

Poch da sich der Schwarm verlor, Kroch der Schalf aus seiner Höhle Und mit ihm des Fürsten Seele In der Tories Kreis hervor.

"Bravo!" rief ein Ordensstern; "Aber fag' und unverholen, Bo haft du die Kuuft gestohlen?" — "In Europa, meine Herrn."

#### Das Schaf.

Ein Rleischer rif ein Lamm im Schlaf Bom Euter feiner frommen Amme. "Grausamer," ada't bas bange Schaf, "Stoß, ungetrennt von meinem Lamme, Auch mir bein Meffer in das Berg!" "Nein," rief ber Mann mit bitter'm Scherg, "3ch muß bich erft noch fetter machen." "Du mich?" erwiedert, mit bem Schmerz Der Niobe, die arme Mutter: "Das wirst bu nicht." Bon nun an af Sie feinen Salm von ihrem Rutter Und trank nicht mehr. Der fleischer fah's Und trieb fic icon am vierten Tage Bur Burgbant: "lieber ichlacht' ich bich, Als daß ich bich jum Schinder trage," Sprach er. "Da fieh'ft bu's, Butherich," Berfett bas Schaf mit beit'rer Seele, "Es ift auf Erben fein Tyrann So machtig, bag er dem befehle, Der fterben will und fterben fann."

# Der Anabe und der Hund.

Bon einem hund geleitet, schlich Ein blinder Greis an seinem Stabe Durch eine Stadt. Ein frecher Knabe, Der Spisbarts Ifraelchen glich, Schnitt, um sich einen Spaß zu machen, Des Mann's Compaß, den Strick entzwei. "Flieh'," sprach er, "Philar, du bist frei; Dein Grautopf mag sich selbst bewachen." Der Pommer fuhr dem kleinen Wicht Boll edeln Grimmes an die Waden, Und sagte: "nein, ich sliehe nicht, Du willst mir wohlthun, um zu schaden."

#### Die Maskerade.

Bor Beiten, als ber Ruffe noch Bor feinem geiftlichen Monarchen, Wie vor dem Zaar, im Staube froch, Sab man den neuen Vatriarden Auf einer fanften Efelin, Umringt von bärtigen Pralaten, Bojaren, Popen und Golbaten, Durch Mostaus lange Gaffen gieb'n. Einft ftad man zwischen Thur und Angel, Beil in der Stadt und auf bem Land, D Bunder! fich fein Efel fand. Allein der Erzhirt half dem Mangel Durch weise Lift auf immer ab. Er läßt aus Rurnberge Runftfabrifen , Sich ein Daar Efelsohren ichiden, Go groß, wie es noch feine gab, Und mabl't jum Selden des Betruges Ein fleines Pferd. Am Tag des Buges Bard es mit grauem Tuch bebedt Und ihm ber Schmud vom ichlauen Rufter So fünstlich auf den Ropf gestectt, Daß es bald felbft der Sobepriefter Kur einen mahren Efel hielt. 3mo Stunden hatte ichon der Schimmel

Sein frommes Drama baß gespielt, Als ihn ein Gaul aus dem Getümmel Erfannte: "Better, rasest du? Was soll der Kopspuß? Pfui des Thoren!" — "Respekt!" rief ihm die Maske zu: "Es sind des Patriarchen Ohren."

## Der Stockfisch.

Ein Stocksich ward in Newfoundland gefangen Und sprach mit ängstlichem Verlangen Jum roben Schiffer: "Höre, Mann! Bas hast du mit mir vor?" — "Ei nun," fing dieser an, "Das kann ich dir ja leicht vertrauen: Zuerst wird dir der Kopf vom Rumpf gehauen, Dann wirst du in die Welt gesandt, Und" — "Himmel!" ächz't der Arrestant, Als träf ihn schon des Britten Eisen, Im tiessten Elegienton: "Bas! ohne Kops?" — "Nun ja," versett der Schiffspatron, "Es ist die neu'ste Art zu reisen."

# Der Lohn des Helden.

Einst fiel ber Leu, ber auf der Jagd Bu tief sich in das Holz gewagt, Bwei Tigern in die Pranken. Gewaltig war sein Widerstand; Allein erschöpft und übermannt Fing er iht an zu wanken.

Da sprang der Dogge schnell heran Und rettete dem armen Chan Durch seinen Tod das Leben: Denn kaum entstoh die Mörderbrut, So sah er ihn mit stillem Muth Den Geist den Göttern geben.

3ht-tam der gang hof berbei. "Mir efelt hier," fprach Rönig Leu Bum Fuchfe, feinem Stlaven: "Beg mit dem Aas! es braucht fein Grab; Nur zieh' mir ja die haut ihm ab, Es last fich gut brauf fchlafen."

"Ift biefes," rief mit bitter'm Hohn Der Bar zum Wolf, "bes helben Lohn, Rach bem wir alle durften? Stirb für bein Beib, für beinen Freund, Für's Baterland, für beinen Feind; Rur stirb für keinen Fürsten!"

### Der Hahn und der Rapaun.

Ein alter Hahn, ber Schmud vom Nitterhof, Fing vor Auroren an, ben Morgen zu verkünden. "Hör" auf," rief ein Kapaun, "bie Ohren mir zu schinden! Auch ohne deinen Ruf, Herr Philosoph, Wird sich bas Licht der Sonne zeigen." Mit Macht beginnt das Blut dem edeln Hahn In den gezacken Kamm zu steigen. "Bohl dem," sprach er, "der krähen kann! Denn merk' es dir, dazu gehört ein Mann; Eunuchen müssen freilich schweigen."

# Die Bekehrung.

Ein Bolf, ein mabrer Ariman. Der fo viel Schafe niedermachte. Als faum der Kleischer Tamerlan Dem Kriegsgott Menichenopfer brachte. Lag auf ben Tob am Magenframpf In feiner Rluft. Sein treuer Better Und Spieggefell, ein frecher Spotter, Befucht ibn, um im letten Rampf 3hm beigufteben. "Alle Better!" Rief er, "was machft du armer Bauch? 3widt bich vielleicht ein Lamm im Bauch? Steh' auf, lag und ein Schmalthier jagen; Ein Teufel treibt ben andern aus." -"Bas fagft bu? Bitt're vor bem Racher Der Unichuld!" fprach ber frante Schacher Mit schwacher Stimme: .. feine Maus Bill ich mehr todten: gleich den Biffen Der Biper nagt mich mein Gemiffen : Alecto, mit dem Bollenpfuhl Im Blide, fturmet meine Soble, Und reiffet meine fcwarze Geele

Bor Minos ernften Richterftubl. Ba, Freund! - ist floffen feine Bahren -Bird Jupiter mein Rleh'n erhoren, Macht feine Gnabe mich gefund, So will ich meine Sunden buffen, Rur Burgeln und nur Gras genießen, Und mit dem frommen Schaferbund Die Beerbe vor den Bolfen ichusen, 3a, felbit mein Blut für fie verfprisen." Der Better icuttelte ben Ropf. Und sprach bei sich: "ber arme Tropf! Das Rieber macht ibn phantafferen. hier murben Luftfluftier, Magnet, Und felbst Apoll den Rubm verlieren." Er füßt den Freund und feufat und geht. Raum bleicht ber jadigte Planet Bum andernmal die braunen Schatten, So fehrt er in ben Sain gurud, um ihn gur Erbe ju bestatten, Und fieht ibn mit erstauntem Blice Bor einem fetten Bibber fiben. Mus bem er herz und Mieren frag. "Ei, ei, herr Bruder, mas ift bas?" Rief er, "beißt bas bie Beerbe ichugen, Und felbit fein Blut für fie verfprigen?" hier jog ber graue Bofemicht Sein finfter blutiges Beficht In's Ladeln, wie beim Sturm und Bligen Das Seegespenst im Tafelgolf: \*
"Je nun," sprach er, und strich ben Magen,
"Ich war ein Lamm in franken Tagen;
Gesund bin ich nun wieder Wolf."

\* Man f. Lufiade Gef. 5.

#### Der Scorpion.

Ein Schäfer stieß auf einen Scorpion
Und schwang schon seinen Kuß, ihn zu zerstören.
"Halt' ein!" rief das Insect: "ist dies der Lohn
Für meine Nühlichkeit?" — "Hoho, laß hören,"
Versett der Hirt, "was wohl ein Scorpion
In aller Welt für Nuhen stifte?" —
"Ci," sprach der Wurm im Operatorston,
"Ber kennet nicht mein Del? — Es wehrt dem schnellen Gifte,
Benn euch mein Stachel riht." — "So, Bösewicht!
Und darum soll die Rache dich verschonen?"
Rief Milon: "gab' es keine Scorpionen,
So brauchte man ihr Del auch nicht."

### Der Hase.

Es traf fic einft ein rafcher Safe Mit einem wilden Rater auf der Strafe. Man schwatte viel, auch von der Tapferfeit, Und ist entstand ein Chrenftreit. herr Murner pries ben fubnen Muth ber Raben Und bieg die Safen feige Magen. "Berlaumbung!" rief herr Lamp, "bu foll'ft mich febn Dem erften hund bebergt entgegen gebn." But, gut. Sie trabten fort; auf einmal ftiegen Sie auf bas Mas von einem Schäferhund. Lamp fab's querft. Mit ichnellen Rugen Läuft er fo weit er tann, lauft fich die Sohlen mund Und bleibt, ericopft von Mattigfeit und Schreden, In einem bichten Bufche fteden. Sier fand julett ber Rater ibn; "Run, nun, das beiß' ich mir vor einem Mafe fliebn," Rief er; "ich fuche bich icon eine halbe Stunde. Du tapfrer Beld." - "Ei, liebes Rind," Berfette Lamp, "ein and'res find Lebendige, ein and'res tobte Sunde."

### Der Maulwurf.

Einst fand ein Maulmurf eine Brille, Die eine fahrende Gibolle Aus ihrem Zauberbuch verlor. Er pflangt' fie ruftig auf die Rafe Und fah gerade — mas zuvor. "Pfui," fprach er, "mit bem bummen Glafe!" Und warf es weg. Doch ploglich ging Ein Licht ihm auf. Mit trunk'ner Geele Fuhr er damit in feine Söble Und wies es, als ein Wunderding. Der Colonie. "Geht, Bruber, febet," Rief er von Beisheit aufgeblähet, "Bas ich vom Trismegift empfing! Ein Glas, wodurch ich Sterne, Daden. Damonen, Gotter und Monaben Mit hellem Mug' erbliden fann." Ibt fängt er an zu bemonftriren Und von bem neuen Talisman So falbungevoll zu phantafferen, Daß jeder glaubt, es fep mas dran. Die Bruder wollten's auch probiren, Und ob fie gleich nur Dunfte fabn, So that es nichts. Die Bruber fprachen Rur befto mehr vom Bunderglas

Und von dem Mann, ber es befaß. Bir muffen ibn jum Doftor machen, Dief es, und fluge mart er gefront, Sein Obeim nur, ein alter Spaber, Rratt fich den Scheitel und verhöhnt Mit bitt'rem Spott ben neuen Geber; Allein man gab ibm Sobn für Sobn, Er ward verdammet und geflohn. Das frankt ben Alten. In ber Stille Der Racht bricht er beim Doftor ein , Stieblt beibe Glafer aus ber Brille Und bedt ben Raub mit einem Stein. Des Morgens tritt der neue Beife Mit dem entlebnten Augenvaar In feiner Schuler bichte Rreife Und zeiget ber entzudten Schaar, Eros einem epifchen Voeten. Biel munderschöne Raritäten. Er ward des Diebstable nicht gewahr, Mle aus bem Dunfel eines Binfele Der Obeim auf ben Lehrstuhl fprang. "Das Krabenspiel bes Eigenbunfels Und des Betrugs mahrt allgulang; 3ch muß bes hermes großem Schuler Die Madte von der Stirne giebn!" Rief er und marf dem Schattenfpieler Die Glafer por bie Ruße bin. Er fcweigt. Tumult erfüllt die Grotte; Der Dottor ftubt, bie ganze Rotte Fallt racheschnaubend über ihn.
"Bergest euch nicht in eurem Grimme,"
Rief ber Abept mit dreister Stimme;
"Ihr Herrn macht euch nicht lächerlich!
Bahr ist's, ich hab' euch täuschen wollen;
Doch ihr betrogt euch mehr als ich,
Denn unter une, ihr hattet mich
Richt gleich zum Dottor machen sollen."

# Die Löwin und der Sund.

In einem Bald bei Trankebar Ram eine Löwin in die Bochen. Die, felbst aus Keindes Mund gesprochen, Ein Mufter jeder Tugend mar. Doch ach! fcon in ben erften Tagen Bard ihre Frucht zu Grab getragen. Sie lag betrübt auf fühlem Grund, Als ihr getreuer Freund, der Sund, Der ftete an ihrer Seite machte, Mit einem Blid voll Buverficht Ihr einen jungen Tiger brachte. "Bas foll ich mit dem fleinen Bicht?" Fragt fie besturgt. "Ei nun, ich bachte," Berfest der Freund, "bu follteft ibn Statt beines Rinbes auferziehn." "Ich?" rief fie haftig, "lieber fterben! Ich einen Tiger!" - "Eitler Bahn!" Sprach Philar; "fann man Lafter erben, So ftedt wohl auch die Tugend an."

- 4 F

# Die Rirchenvereinigung.

In einer griechischen Abtei. Am Rug bes boben Tabors, nabrte Der Prior einen Papagei, Den er das Ave fingen lehrte. Er fang bie Somne fo gefchict, Dag ihn das fromme Bolf entgudt Mehr als Sanct Rochus hund verehrte. Der Prior ftarb. Die Reifluft macht' 3m Birtuofen auf; er fehrte Mit leifem Klug, bei dunPler Nacht In's alte Baterland gurude. Er ftellte fich bem Sofe bar. Der Abler, ber ju gutem Glude Ein Freund ber edeln Tontunft mar, Erbob, als er in der Kapelle Sich boren ließ, ihn auf ber Stelle An des verstorb'nen Mufti Plas. So bobe Burben hatte Mas Sich auch im Traume nicht versprochen. Doch Chre blabt, Gewalt macht fühn; Das neue haupt bes Sanhebrin Gebar gleich in ben erften Bochen Die Grille, feine Pfalmobie Bei allen Bogeln einzuführen.

Der frobe Konig billigt fie; Der Balbgefang, die Liturgie Des Bergens fonnt' ihn nicht mehr rühren, Bar für fein Ohr Rafophonie: Und zudem ift ja reformiren Der Fürsten Stedenpferd. Sogleich Ließ er in feinem gangen Reich Den neuen Canon publigiren. Run icubte gwar der Bogel Chor Die hergebrachten Rechte vor; Allein da half fein Protestiren. Der Mufti brobte mit bem Bann, Der Gultan fprach vom Stranguliren, Und fury, bas neue Lied begann. Die Ganger westen fich ben Schnabel und orgelten mit Angft und Dein Den tollsten Wirrwar durch den Sain, Der feit ber Symphonie ju Babel Auf unferm Erbenrund ericoll. Den Borfang führten andachtevoll Der Stord, der welfche Sahn, die Gule, Die Gans, ber Rudud und ber Vfau: Sie follerten fich braun und blau. Und füllten durch ihr Rlaggebeule Das Land auf eine halbe Meile. Ein weifer Rabe, labm und grau Bor Alter, faß bei bem Monarchen Und schwieg. Mit jornigem Gesicht

Sprach ber Defpot jum Patriarchen: "Rebelle, warum fingst bu nicht?" -"Beil bein Gebot mein Berg emporet," Berfest der Alte: "glaube mir, Der Schöpfer hat ein jedes Thier Sein eigenes Gebet gelehret, Das ihm gefällt. Gin Lobgefang, Den Furcht erpregt, ift Uebelflana. Ift Lafterung, die ihn entebret. Befiehl nun meinen Tob." - Er fcwieg, Der Gultan auch: wie Meereswogen, So fcaumt fein Blut. Noch wantt ber Gieg; Doch ichnell rief er: "Ich marb betrogen! Beil bir, o Kreund! bu zoast ihn ab. Den Schleier, ber mein Aug' umgab. Und ihr, empfangt bie Freiheit wieder, 3hr Bogel, finget eure Lieber In eurem angebor'nen Ton!" 38t brangen fie in bichten Rreifen Entzückt um des Monarchen Thron Und lobten Gott nach taufend Beifen. Der majestätische Choral Steigt mallend in die lichten Spharen. Der Gultan ftaunt. Bum eftrenmal Bort er, mas feine Muftis boren, In ber verfcbied'nen Melobie Die feierliche Barmonie.

### Die zwei Hunde.

Ein Junker hielt fich ein Paar Sunde; Es mar ein Dudel und fein Sohn. Der junge, Namene Pantalon, Bertrieb bem Berrchen manche Stunde. Er fonnte tangen, Bache ftebn, Den Schubfarr'n giebn, ind Baffer gebn, Und alles dieses aus dem Grunde. Der ichlaue Krib, des Jagers Rind, Bar Lebrer unfere Sunde gemefen. Und diefer lernte fo geschwind, Als mancher Anabe faum bas Lefen. Einft fiel bem fleinen Junter ein, Es mußte noch viel leichter fenn, Den alten Sund gelehrt zu machen. herr Schnurr mar fonft ein gutes Bieb, Doch feine herrschaft jog ibn nie Bu folden bochftubirten Saden: Er fonnte blod das Saus bemachen. Der Knabe nimmt ihn vor bie Sand Und ftellt ihn aufrecht an die Wand; Allein ber Sund fällt immer wieber Auf feine Borberfuße nieder. Man rufet den Profesfor Kris, Much ber erschöpfet feinen BiB;

Umsonst, es will ihm nicht gelingen, Den alten Schiler zu bezwingen. "Bielleicht," sprach Fribe, "hilft ber Stod." Er holt den Stod, man prügelt Schnurren; Noch bleibt er steifer als ein Bod, Und endlich fängt er an zu murren. "Bas wollt ihr?" sprach der arme Eropf, "Ihr werdet meinen grauen Kopf Doch nimmermehr zum Doctor schlagen; Beht, werdet durch mein Beispiel flug, Ihr Kinder, sernet iht genug,

## Der Secht.

Ein Rlaudner, der am Tiberftrand Einst fifchte, jog in feinem Rege Den iconften Becht erfreut an's Land. "Berwegner!" fprach ber Fifch, "verlete Nicht meine beilige Person! Du weißt, die gange Paffion, Den Reld, ben Schwamm, bas Rreug, bie Lange, Die Rägel fammt dem Dornenfrange Sab' ich im Ropfe." - "Bunderlich!" Berfest ber Greis; "boch barf ich fragen, Bas baft bu bier im vollen Magen? Sprich ober ich zerglied're bich!" -"Ach nichts; ein Reft mit jungen Malen, hochwürdiger herr Eremit, Ein fleines Frühftud." - "ha, Bandit! 3ch bacht' es mohl, ihr Rannibalen Tragt die Religion im Ropf, Und in bem Bufen bas Berberben." hier warf er ihn in feinen Topf Und ließ ihn wie Sanct Bitus fterben.

### Der Wolf und der Fuchs.

Der Lowe mar an Kräften gang erschöpft, Die falte Gicht burdmublte feine Glieder, Umfonst mard er gerieben und geschröpft, Der Quell bes Lebens floß nicht wieder. Sein hofstaat ließ fich Tag vor Tag Mit traurigem Geficht vor feinem Bette feben, Um ihm mit Rath und Gulfe beigufteben. Einst mißte man den Ruche. Ein voller Tanbenschlag Bab ihm auf einem Dorf zu ichaffen. "Da fieht man's," fprach der Bolf jum Affen, So leife, daß dem Schach fein Bort entging, "Der Bofewicht fragt einen Pfifferling Rach feines guten Konigs Qualen." Dier ward die Buth des Lowen aufgeweckt; Er fdwur: "bas foll er mir mit feinem Blut bezahlen." Die Nachricht wird bem Ruche gestedt; Er fam des andern Taas mit beitern Mienen Bum alten Schach. "Bas hielt bich geftern ab, Berrather?" — "Sir, der Eifer, dir zu dienen: 3ch lief nach Epidaur, dem Helfer Aeskulap Durch mein Gebet ein Mittel abzudringen, Das deine Gicht gerftreun, die Rrafte wiederbringen, Ja gleich bem Phonix bich verjungen fann." -"Ift's möglich!" rief ber Schach; "ha, befter Freund, fag' an!"- "Du barfst dich," sprach er, "nur nach des Orafels Billen In eine warme Wolfshaut hullen, So ist das ganze Werf gethan." —
"Ei, ei," rief Jegrim, "Gott Aedfulap will spaffen," Und schlich der Thure zu. Der Löwe winkt dem Bar, Dem Tiger und dem Hund, den Spotter anzufassen, Und kurz, er mußte sich, troß aller Gegenwehr, Auf seiner Majestät Gesundheit schinden lassen.

### Die Unsterblichkeit.

Der Gfel Bileams ftarb alt und lebensfatt. Sein grauer Schatten fam auf bas Gestirn zu wohnen Bo fein Gefchlecht icon feit Aeonen In bunten Thalern feinen Limbus bat. Raum fab der Bruder Chor den Klepper des Propheten Aus Sprien, fo rief die gange Schaar: "Seil dir auf unferm friedlichen Planeten, Du, welchem bas Talent im Ernft vergonnet mar, Das und die Laune ber Poeten Im Scherze borgt, und bas uns nur Das Schattenreich gewährt. Trophaen und Altare Erwarten dich ichon lang auf diefer Klur." -"Ihr herren," fprach ber Gaft, "erweif't mir ju viel Chre: 3d ftrebte nie nach bobem Rubm. Much foftet mich mein Belbenthum Drei baare Rippen. Sa, bei meinen Ohren! Das Loos des Efels ift die Dunkelheit: Ber in den Tempel der Unsterblichfeit Geprügelt werden muß, ift nicht bafur geboren."

### Der Marder.

Einst ließ der Thiere Großsultan. Bie es icon oft fich zugetragen, Durch bas Geschrei von einem Sahn Sich wie ein feiger Safe jagen. Die Thiere, die ihn laufen fabn. Berbohnten ihn. Um biefen Rleden Auf eine ichidliche Manier Bor feinem Bolte zu verfteden, Befahl der Konig jedem Thier, Beim Rraben eines Sahns zu flieben. "Es zeigt, fprach er, "ein Unglud an, Das nur die Rlucht vermeiden fann." -"Sir," rief ber Marber auf ben Anieen, "Wie fann ich bein Gebot vollzieben?" Die Suhner find mein täglich Brod; Und fatt mich burch fein Rrahn gu fcreden, Läßt mich der Sahn ihr Reft entbeden."

"Rebell," erwiedert der Despot, Mit einem Blick, der Flammen spriftet, "Fleuch vor dem Hahn! Brod hin! Brod her!"— Weh dem, der eine Tugend mehr Als sein durchlauchter Kürst besitzet!

# Die Neichsgeschichte der Thiere.

Die Thiere lebten viele Jahre In friedlicher Demofratie; Doch endlich tamen fie einander in die Sagre. Und ihre Republik verfant in Anarchie. Der Lowe machte fich ben innern Streit gu Rube Und bot fic ohne Sold dem fleinern Bieb. Als dem gebrudten Theil, jum Schube, Bum Retter feiner Freiheit an. Er wollte blog bes Bolfes Diener beigen. Und brauchte weislich seinen Zahn 3m Anfang nur, die Rauber zu gerreißen. Als dies die frohen Burger fahn. Ernannten fie jum wohlverdienten Lobne Den Diener feierlich jum Chan, Berficherten die Burbe feinem Sobne. Und gaben ihm die Macht, die Aemter ju verleihn, Um fraftiger beschütt ju fenn. Run fprach der neue Kurft and einem andern Tone: Er gurtete fein Saupt mit einer Gifenfrone, Erhob Tribut, und wer ihm widerstand, Riel als Rebell in feine Prante. Der Tiger und der Fuche, der Bolf, der Elephant Ergaben fich aus Lift, und jeder mard jum Dante Bum toniglichen Rath ernannt.

Bit halfen sie dem Chan die schwächern Thiere hehen, Bekamen ihren Theil an den erpresten Schähen, Und raubten endlich troß dem Chan. Ha, rief das arme Bolk mit tiefgesenkten Ohren Und mit geschundner Haut, was haben wir gethan! — Allein der Freiheit Kranz war nun einmal verloren, Der Löwe war und blieb Tyrann; Er ließ von jedem Thier sich stolz die Pfote lecken, Und wer nicht kroch, der mußte sich versteden.

# Der Schröter, die Schnecke und der Schmetterling.

Ein Schroter, ber mit einer Schnecke 3m Schatten einer Beigbornhede Spazieren froch, gerieth mit ihr In Streit, und zwar ber hörner wegen. Raum trägt ein junger Offizier So ftola den neuen Trodbelbegen Als Junter Schröter fein Gemeih. "Der hirich, bem wir am meiften gleichen," Sprach er, "muß, ohne Prablerei, Mit feinem Ropfput meinem weichen: Er bienet mir, bu weißt es icon, Bur hand und wie dem Rrebs gur Scheere, 3m Rrieg jum Soub: und Trubgewehre, Und -" - "Alles gut, mein lieber Cobn, Und doch mocht ich mit dir nicht tauschen; Auf meinen Bornern bat die Macht Des Beve zwei Augen angebracht, Bodurch ich die Gefahr belauschen, Und die ich, rückt der Reind heran, Schnell, wie mich felbft, verbergen fann." Go fprach die Schnede. Junter Schroter Bestieg noch einmal den Ratheber;

Allein das Lied des Schaalthiers blieb Noch immer auf der alten Weise. Ein Amor, der auf einer Reise Als Schmetterling sein Wesen trieb, Und sich, um auszuruhn, ins Grüne Herabließ, mußte Schiedsmann seyn. "Ich," sprach er mit gelehrter Miene, "Bin für die Hörner, die man sein Verbergen kann; doch dächt ich wären Die Augen füglich zu entbehren." — "Ei," rief die Schnecke, "Freund, wie so?" Allein der kleine Schelm entstoh,

### Der Rater.

Ein Rater, welcher fich ben Rubm bes Beifen Bei feinem Bolf erwarb, fiel in Melancholie und fab durche Mifrostop der duftern Phantafie, Bo er nur ging und ftand, ein heer von Kledermaufen. Umfonst bemubte fich ber Freunde treues Chor, Bon Meraten unterstütt, den Irrmabn zu beffegen: Er fab die Thiere nach wie vor Um feinen Ropf, wie Jesuiten, fliegen. Oft icof er wie ein Pfeil auf die vermunichte Brut Und hafchte nichts; allein ftatt fie ju dampfen, Bermehrte bas nur feine Buth. Dft ichloß er, matt von den erhibten Rampfen, Die Augen ju. Bergebene ichlog er fie, Much dann noch fah er Rledermäufe. So trieb er's lang. Ginft jagt' ibn die Manie In eines Kirchtburms Ubraebaufe: Sier fing er wirklich eine Rledermaus. "Da fiebt man's," rief nun Murner aus, "Die Narren wollten mir die Bahrheit bifputiren, Run fann ich fie handgreiflich überführen."

# Der Reiger.

Ein Meifter in ber Fischerei,' Ein Reiger, welcher nur Korellen Und Male frag, ftund einft im Mai, 38t Wonnemond, um Wild gu fällen, Bor Phobus auf. Der Spbarit Sah zwanzig Bechte, Karpfen, Schleien Borübergiehn: fein Appetit Berichmabte biefe Lumpereien. Inamischen treibt der Sonne Lauf Der Kifde Schwarm in ihre Bellen und der Corfar bringt, statt Korellen, 3mo Rreffen und ein Rrebechen auf. Er wirft fie meg, mublt einem Male, Den er erblict im lauen Bach. Erbost mit feinem Schnabel nach; Allein umfonft, vom Mittageftrable Berbrannt, vor Somache halb entfeelt Und von des hungers Buth gequalt, Dug er am Ende fich bequemen, Mit einem Krofd vorlieb zu nehmen.

# Die Schwalbe und der Storch.

Die Schwalbe.

Freund, flappre nicht, und laß und stiehn, Sieh dort am schwarzen Kirchhofthore Den Jäger mit gespanntem Rohre: Ein leiser Druck, so find wir hin!

#### Der Stord.

Ich fibbe, mar' ich eine Lerche, Ein Rebhuhn ober ein Fasan; Allein die Jäger sehn und Störche, Bon Alters her, als heilig an. Mit und wird, wie das Sprichwort saget, Die Freiheit aus dem Land gejaget.

#### Die Schwalbe.

Berlaß dich nicht auf diesen Wahn, Mein guter Freund. Sonst hieß es immer, Bir Schwalben brächten Glück in's Haus; Der Junker selbst litt uns im Zimmer, Und nun hat kaum die Fledermaus Ein härt'res Loos. Ich flog beim Küster Schon sieben Sommer ein und aus; Da kam sein Enkel, ein Magister, Bon hohen Schulen jüngst zurück, Und stucke, tros Minervens Eule, Mit so viel Kunst und so viel Glück Auf Barbarei und Borurtheile, Daß ihm der Alte Bollmacht gab, Mein Nest, um die Vernunft zu rächen, Mit sieben Ciern auszustechen, Und kaum entrann ich selbst dem Grab.

### Die Toleranz.

Der Abler bielt auf der bereiften Gvibe Des bimmelboben Raufasus Sein Varlament. Er legte feine Blibe Boll huld ju feines Thrones Ruß, Und wog den Großen und dem Bolfe Das Recht in eb'nen Schalen aus. Da fuhr, gleich einem Strahl aus einer Donnerwolfe, Ein Sabicht in das Oberhaus. Er bielt ein fremdes Thier in feinen Rrallen; Es mar ein alter Rafabu, Der Indoftan verließ, um durch die Belt zu mallen. "Sir!" rief dem Schach der Schnapphahn gu, "Dier ift ein arger Bicht, ber bir bein Ergamt raubet, Ein Philosoph, der den Olomp gerftort, Der feinen Beve und feinen Pluto glaubet, Und nur bei feinem Brama fcwort. Ja, mas noch ärger ift, er macht fich ein Gemiffen, Die Roft, die meinen Ronig nährt, Das Rleifch der Thiere zu genießen, Drum halt ich ibn bes Todes werth." -"Da Zeve ihn leben läßt, so lass' auch ich ihn leben," Berfett ber gute Schach, und winft ihn lodjugeben. Der Inquisitor barst vor Wuth; Allein das Sofgefind, jumal die Papageien,

Der Virtuos aus Calefut Und die beredte Gansebrut Bergotterten in wilden Melodeien Des Königs Toleranz und Edelmuth. "Schweigt!" rief der Potentat so derb zur bunten Heerde, Daß ihr der kalte Schweiß entrann, "Ein Fürst, der nicht verfolgt, ist noch kein Gott der Erde, Ist weiter nichts als kein Tyrann."

# Der Fuchs, der Spürhund und der Luchs.

Un meine Bbglinge.

Bor des Chroniden Thron erschienen Der Kuchs, ber Spurbund und der Luchs. Sie baten ibn mit bemuthevollen Mienen Um ein Behör. Der Redner mar ber Ruchs: "Bir fennen, herr, den Werth der hohen Gaben, Die wir von beiner huld empfangen baben; ' Rein Adler hat den Blid, den fie dem Luchs verlieb; Der Spurhund riecht bas Wild auf viele hundert Schritte, Und mich erhobst du jum Genie. Indeffen murden mir, und bieg ift unfre Bitte. Doch alle brei noch weit vollfommner fenn. Benn jeden unter und auch die Talente gierten, Die du den andern gabit." - "Den Borichlag geh' ich ein," Erwiederte herr Bend den Allifrten; "Doch will bes Schickfals ernster Schluß. Daß jeder feinem Freund von feinem eig'nen Pfunde Ein gleiches Maag erfegen muß, Als er von ihm erhalt." - Mit frohem Munde Und einem tiefen Anicks nahm das Triumvirgt Die Rlaufel an; und Beve mit Schopfereblice Bestätigte ben Tauschtraftat. "Run," fprach er, "fehrt jur Bruberichaar gurude, Und fagt ibr, mas ber Bater ber Befchice Für euern fühnen Chrgeis that." -

Die Bande tüßt entzückt dem Gotte die Sandale, Und wie ein junger Arzt, der sich zum erstenmale Dem Bolf als Doktor zeigt, so steif, so naseweis Drängt jeder sich in seiner Brüder Kreis Und predigt seine mystische Geschichte. Erstaunt vernahmen sie die prahlenden Berichte; Doch ehe noch ein Tag verschlichen war, hieß es, der Fuchs ist vor den Kopf geschlagen, Der Spürhund taugt nicht mehr zum Jagen, Und Argus Luchs bekommt den Staar.

Glaubt eurem besten Freund auf Erden: Ber alles werben will, wird nie mas Rechtes werben.

### Die Königswahl.

Das Reich der Affen ift, wie Dolen, Ein Bablreich; nur daß Rabriolen Der Pavianen Ebron verleibn. Am Curtag giebn die Candidaten . In einen lichten Valmenbain. hier weist bas Bolf und die Magnaten Den Berbern eine Cocosnuf. Die ber im Sprunge pfluden muß, Der fich jum Rang bes Autofraten Erheben will. Bor furgem ftarb Schach Mas der vierte, groß an Thaten: Er fraf fur brei. Sogleich bewarb Ein Trupp von fieben Erzellenzen Mit blauem Bart und falben Schmangen Sich um den Thron. Bulett erfcbien Auch noch ein achter Valadin, An den fein Menich im Traume bachte. Es mar ein miggeschaffner 3merg, Mit einem Soder wie ein Berg Und einem Stelafuß. Alles lacte. Er lachte mit. Der Rampf begann, Die Streiter fprangen Mann für Mann, Bie Klobe nach bem ichlanten Afte. An dem der Bolfer Schicfal bing.

Sie thaten Bunder; jeder faßte Den Preis. Doch von den fieben fing Ihn feiner: wie ein Mal entging Die Ruf, die stets zu fallen drobte, Des Saschers ausgestrecter Pfote. Nur eine Kafer hielt fie noch, Als der Mefop an feiner Rrude Auf den verlaff'nen Kampfplat froch. Von hoffnung und vom blinden Glude Beflügelt, magt er einen Sat, Der freilich nur bie Luft bewegte, Und boch dem ichiefen Junter Mag Das Ronigreich ju Rugen legte. Man hob ihn schwebend auf den Thron Und aus dem bunten Chor der Bunfte Ericoll der laute Jubelton: Es lebe Ronig Mas ber fünfte!

### Das Schwein.

Ein Affe kam in's Reich der Thiere Aus Josephs Reich zuruck. "Was neues, Freund, aus Wien?" So frug im Klubb der Esel und der Stiere Ein feistes Schwein den Paladin. — "Mein Tagebuch," sprach er, "liegt fertig für die Presse; Indessen hört was ich gesehn: Ich sah, wie Hand in Hand die Welschen in die Messe, Die Sachsen in die Predigt gehn, Und wie bei einem Glas mit Ofner Weine Ein Jud in froher Harmonie Mit Christen Schinken aß." — "Ha," riesen Groß und Kleine, "Es ist ein herrlich Ding um die Philosophie!" "Mag sepn," versest die Sau, der Herz und Knie. Beim Worte Schinken sant, "nur nicht für fette Schweine."

# Der Uhu und die Fledermans.

Behüllt in feinen graufen Schleier Saß einft auf einem Rlofterdach Ein Ubu, fann in stiller Reier Der Quadratur bes Birfels nach, Und orgelte mit bumpfer Reble Juft fein entzudtes hevrita! Als eine Spedmaus in der Soble Des Glodenthurms, den Conthia Berfilberte, vom Durft ber Geele Nach Licht gedrängt, ihr Net verließ Und auf bas Dach berunter tauchte. Er padte fie fo fest beim Blief. Daß fie nur einen Drud noch brauchte, Um todt ju fepn. "Bas!" rief er aus, "Darf eine ichnode Rledermaus Die Birtel Ardimede gerftoren! Stirb, Frevlerin!" - Das Mauschen fcrie: "Geftrenger herr! lag meine Bahren 3m Namen der Philosophie Dich um Barmherzigfeit beschwören! Much meinen Beift beschäftigt fie, Mein Auge fpaht ben Gang der Spharen: Rury ehe mich bein Born gefchrect, Sab' ich im Bild bes fleinen Baren

heut einen neuen Stern entdeckt." —
"Ich sehe wohl, wir sind Collegen!"
Berseht der Kauz; "nun meinetwegen!
Schon dieser Titel reizet mich,
Der Fakultät zu Ehren, dich
In meinem Magen zu begraben:
Du weißt ja, daß zu jeder Zeit
Die Philosophen ungescheut
Einander aufgefressen haben."

# Die Ranarienvögel.

Ein falber Beifig, beffen Ahnen Des Vito durrer Ruf gebar, Und der im Lande der Germanen Der größte Birtuofe mar, Kand Mittel, fich von feinen Retten In einen grünen Sain zu retten. Bier fang er ber vereinten Schaar Der Bogel feine Minnelieder. Ihr Bauber mar ihr unbefannt; Allein faum hörten ihn die Bruder, So wird ber felt'ne Mufifant Bis an das Kirmament erhoben: Und furz, der ichalite Gratulant Rann feinen Midas breifter loben, Als ihn die bunte horde pries. Doch der bescheidne Kanaride Entwich, der Laft bes Beifalls mube, Roch eh' ber Sahn jum Abzug blies, Und fang auf einem öben Unger 38t, unbeflaticht von Spat und Specht, Sein iconftes Lieb. Er hatte recht, Das Lob ift bes Berbienftes Pranger.

### Die Greifen.

Der witbe Kaukasus gebar
Bur Zeit des Alterthums in seinen Schlünden
Die Brut der Greisen, eine Räuberschaar
Mit Flügeln, die wir nicht bei dem Linnaus finden.
Sie stahlen nach dem strengsten Recht,
Indem sie, wo sie nur auf einen Bogel stießen,
Dem Abler wie dem Spah, dem Strauße wie dem Specht,
Die Federn aus den Schwingen rissen.
Ein biedrer Faun, der einst den Unsug sah,
Trug Mitleid mit den armen Thieren.
"Banditen," rief er aus, "was macht ihr da?" —
"Ei nun," versehten sie, "wir resormiren."

# Das Stinkthier und Die Bifamraße.

Es fand auf einem Rasenplate Ein Stinkthier eine Bisamrate. Sie hatten sich noch kaum erblickt, So hielten sie sich um die Wette Die Nase zu. "Bist du verrückt?" Sprach endlich zu der armen Frette Die Nate voller Bitterkeit: "Du stinkst gleich einem alten Aase Auf eine Viertelmeile weit; Und doch verstopfst du dir die Nase Vor mir, die selbst der Zimmetstrauch Um ihren Dust beneiden möchte."— "Gut," sprach die Frette, "doch ich dachte, Wer zu wohl riecht, der stinket auch."

### Die Bill.

Einst fiel dem Lowen ein, es mare Doch gegen eines Konige Ebre Und gegen das jus publicum, Daß er fich felbst fein Kutter schaffe. Sein weises Ministerium, Der Fuche, ber Buffel und ber Affe, Trat des Monarchen Meinung bei. Sogleich gebot er allen Thieren, Ihm einen Schof von Korn und Beu Und Bildpret jährlich abzuführen. Der Efel mußte bas Gbict, Als Wappenherold bunt geschmudt. An allen Eden auspofaunen. Das Bolf vernahm es mit Erstaunen: Es brang fich in Procession, Bie bort in Bater Roabs Raften, Bereint vor des Monarchen Thron Und wollte von den neuen Laften Befreiet fenn. Der Elephant Sprach mannlich als Reprafentant: "Bie, herr, mas fonnte bich bewegen, Und biefe Steuer aufzulegen ?" -"Soweig," fiel ihm ber Defpot bier ein, "Uns Könige barf Bevs allein

Bur Rechnung ziehen." — "Loser Spötter!"
Bersett ber Bar, "erst gestern noch
Sprachst du, es gabe keine Götter."
Nun ward man laut. Der Menge kroch
Das Ding zu Kopfe. Schließlich machte
Das Bolk mit reisem Borbedachte
Die Bill: daß, weil ein Großsultan
Den höchsten Richter uns rer Thaten
Berachten oder läugnen kann,
Man vor der Haud den Autokraten
Berpslichten soll, der Nation
Bon seiner Wirthschaft auf dem Thron,
Mitunter auch von seinem Leben
Genaue Rechenschaft zu geben.

### Der Ben.

Der Löwe schuf den Etter zum Bep.
Der Löwe schuf den Stier zum Bep.
Der ganze Troß der Thiere
Rief mit des Aufruhrs Feldgeschröbisch und
"Weg mit dem dummen Stieres wir and nicht "Wohlan," versehte gnadenvolle in . 120 hist.
Der Herrscher, "die Gemeine solle in der hist.
Selbsteinen Bep sich wählen:" in der hist.

"Nun," rieß die frohe Sthaavihmizu, M., "herr Sultan, follst du sthen, is the dan 1.2. Daß wir weit bester und als dural is his die Auf das Berdienst verstehen:" " in in 1.2. wieße Stracks macht sich der Congreß bereit zu als Und wählt in weiser Linigkeit in 1.3. 1.3. 20.3. Bu seinem Bey — den Esel.

U. A. Caraca, and a second of the second of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

### Der Wiefel und die Maus.

Ein Biefel fing auf feiner Jagb Ein fettes Mauschen. "Ach, ich Arme!" Rief est .. erbarme bich, erbarme, Gestrenger Berr, bich beiner Magb!" -"Das Mitleid, Baschen, fcmelst nur Thoren, Mich nicht," verfett ber Butherich; "Mich hungert, und ich babe bich Bu meinem Frühftud auserforen, und babei bleibt es." - "Billft bu mich, Mein trauter Ohm, in Freiheit feben, So weis ich bir ein Samfterneft, Bo fich ein Schas von vielen Megen Des besten Rorns erbouten läßt." -"Las feben." - Mit getrofter Miene Beigt ibm bie Maus die Colonie. Der Bofemicht vertilget fie Und inventirt bie Magazine. Run gab er feinen Ginftandefcmaus; Das Baschen ließ fiche mobibehagen: Beim Nachtisch nahm er es am Rragen Und fprach: "ich ichließe meinen Dagen Bon Alters ber mit einer Maus."

Sestatten machtige Corfaren Der ichwachen Uniculd ihren Schus, So thun fie's bloß aus Eigennut Und um jum Nachtifch fie ju fparen.

# Der Sausberr, ber Sund und bie Rate.

Der edle Ritter Pharamund Bielt Tafel. Greif, fein Tigerbund, Trat fonell berbei ibm aufzuwarten. Dafür erhielt er vom Kafan Das Schenkelbein. Die fetten Schwarten Des Schinkens, selbst den Ortolan Befam fein ledrer Mund ju fcmeden. Der Kater Maug folich auch heran Und wollte bloß die Teller lecten. Greif big ibn mit erbostem Sabn Bom Schmause weg. Der Junfer lachte Und gab ihm einen Tritt dazu. "Ei," heulte Maug im Fliehn, "ich bachte So gut als Greif zu fenn." - "Wie, bu! Bermegner, fennst bu Greife Talente? Er bebet mir durch Reld und Sain Den Kuche, das Hafelhuhn, das Schwein Und holt mir aus dem Teich bie Ente. Als Bächter hütet er mein Thor, Als Knapp folgt er mir auf der Reise Durch Blis und Schnee, burch Staub und Moor. Und du, herr Maug, mas fangft du? - Maufe -Bas hüteft bu? jur hochften Noth Den Speicher. Seift bas nicht fein Brod

3m Schoof des Mußiggange verdienen?" -Der Rater from mit bloben Mienen Und leisem Schritt zum Saal binaus. Er fonnte murrend auf dem Dache Sein graues Rell und ichnaubte Race. Von nun an fing er feine Maus Und lebte blog vom Marodiren; Auch fab man bald im gangen Sans Die Maufe frei berum fpagieren. 3br Dafenn mar ein fteter Schmans, Gewürzt mit Tangen und Turnieren. Der Rater fab in ftolger Rub Den frechen Ranbereien gu, Die bald die Speifekammer leerten, Bald gange Berge Rorns verheerten. "Ich merte wohl," fprach Pharamund Und zog bie braune Stirn in Ralten, "Ein Sausherr braucht zwar einen Sund, Doch muß er fich auch Ragen balten."

Mit Recht belohnt ein Fürst ben Freund, Die Eblen, die sich Ruhm erwarben; Doch läßt er fleine Diener darben, So ist er seines Landes Feind.

# Das Hermelin und ber Jäger.

Ein Jäger fing ein Hermelin, Das Krieg und Hunger zwang auf beutschen Grund zu fliehn. "Berrather, willft du mir das Leben nehmen?" — "Ach nein, ich will dir bloß die Haut vom Leibe ziehn, Des Fürsten Mantel zu verbramen. Den hohen Borzug hast nur du." — "D, schönen Dank, den will ich mir verbitten. Warum nimmt er nicht deine Haut dazu?" "Ei, die verhandelt er den Britten."

### Der Räfer.

Ein Rafer, ben ber Leng gur Belt gebar, Bard ibrer fatt, eb noch von feiner Krone Der Ceres haupt entbloget mar. Er froch in eine wurmigte Melone, Und lebte bier wie Daul, der Eremit, Bier Monden lang fo tief verborgen, Dag auch fein Sonnenstrahl in feine Belle glitt. An einem trüben Bintermorgen, Da seinen Leichnam schon bes Alters Rost gerfraß, Berließ er fein Quartier, um frifche Luft ju fcopfen. Ein Alor von blantem Eis lag auf dem fahlen Gras; Die Berge geigten fich mit weißen Ropfen, Und fein Concert belebte mehr die Klur. Der Siebler ftaunt und fcmeigt, und als er fich befinnet, Auft er: "mich mundert nicht, bag meine Rraft gerrinnet; Ich theile blog bas Schickfal ber Natur. Sie ift dem Eude nab, ich will mit ihr gerftauben; Bie ichlimm mar ich baran, mußt ich fo gang allein 3m oden Weltschutt übrig bleiben." Run jog er in fein morfches Reft fich ein, Und ftarb am dritten Tag. Allein ber Leng fam wieder. Sein Finger ichmudte Feld und Sain, Und auch des Rafers Grab. — Wie mancher unfrer Bruder Babnt ftolg, daß auch mit ibm die Belt vergebt. Er ftirbt, und fiebe da, die Belt beftebt.

### Der Bolf.

Einft fiel in des Duris Sain Der fclimmfte Bolf auf Gottes Erde Ind Mes. Der hirt der Opferheerde, Ein Priefter, fand ihn. "3ch bin rein Bon allem Blut; fieh meine Rlauen, Sieh meinen Schlund: Berr, fcone mein!" Rief der Bandit mit bangem Grauen. "In beinem Bergen wohnet Mord," Berfett ber Priefter. - "Benn's auch mare, So bin ich," fuhr das Raubthier fort, "Nicht würdig, daß mir der Altare Beweihter Stahl bas Berg durchfticht; Beflede beines Umtes Chre Und beine frommen Sande nicht." -"Nur bes Berechten Blut beflectet," Sprach der Epopt, "bes Menschen Sand." Er fprach es und fein Meffer ftredet Das Ungeheuer in ben Sand.

### 1:30 Die Bienen:

Einst fuhr ber Beift ber Politif In einen Bienenforb. Da ging es an ein Schmarmen; Der Gifer für bie Belt und fur ber Rachwelt Glud Schien jede Bruft und jeden Kopf zu marmen; Und auch das fleinste Glied der fleinen Republik Drang fein Recept ibr auf. So bauerte ber Larmen Den gangen Sommer durch. Der Arbeit frenge Pflicht Ram völlig aus der Acht. Dies frantte die Matronen Bon altem Schrot und Korn. Mit mutterlichem Schonen Und mutterlichem Ernft im ftrafenden Beficht Ermahnten fie ben Schwarm: vergeft die Wirthschaft nicht! Allein umfonft; man machte Motionen Bum Bohl bes Staats, bis Reif und Schnee verbot, Rad Proviant ju gehn; bann ftellte fich bie Noth In allen Bellen ein. Bon blinder Buth getrieben, Befriegten fie fich felbit, und mas bem Rrieg entrann, Das batte bald ein schlimmerer Tyrann, Der burre Sunger, aufgerieben.

# Der Hund und der Gfel.

Der biedre hund verließ die Burg des wilden Leuen; Er traf auf einer grünen Bahn Den fanften Junker Langohr an.
"Bober?"—"Ich floh den hof."—"Barum?"—"Die Plackereien Des Sultans krankten mich." — "Das brave Thier! Bohlan, ich mache dich zu meinem Leiblakeien.
Bleib hier, ich bin nicht grausam wie der Schach." — "Nein," sprach ber hund mit ernsten Mienen, "Berbrechen ists dem Buthrich dienen;
Dem Dummfopf dienen, ware Schmach."

# Der Fuchs und der Wolf.

herr Juchs ging auf die Freierei Und kam an einem Born vorbei, An dem ein blankes Zwillingspaar Bon Eimern aufgehangen war.

Er gudt hinein und fieht entzudt Sein Bild im Baffer abgedrückt, Und glaubt im Raufch der Schwarmerei, Daß es fein trautes Liebchen fep.

Er wintet ihr, fie wintet ihm; Er folgt. Mit frobem Ungestum Schifft er fich ein und schnellt hinab Mit Raffeln in das naffe Grab.

Bo bin ich, ach, ich armer Tropf! Ruft er. Doch er behalt ben Ropf Und jauchet; fein Jubel fullt die Luft Und lockt ben Wolf aus feiner Aluft.

Er trat jum Born: "Ach, armes Kind, Liegft in ber Holle?" — "Bift du blind, Mein Freund? Ich fete bir mein Bließ Jum Pfand, ich bin im Paradies." "Komm, fieh wie herrlich man hier lebt; Steig in bas gaß, das oben ichwebt." Der Bolf gehorcht ibm, fahrt zu Grund Und zieht ben Gaudieb aus bem Schlund.

Die Alugheit macht, daß in der Belt Das 3merglein oft den Riefen fallt; Rur mendet fie fein Biedermann, Die Einfalt ju beruden, an.

#### Der Schwan und die Gans.

Einst fang ein Schwan auf einem Gee Sein Lied. Sonft borten's nur die Sohne Apolls; nun reigten feine Tone Selbst eine Bans, die fich im Rlee Des Ufere fonnte. "Laß doch feben," Sprach fie, "ob mir - benn Band und Schwan Sind eins - die Kunft nicht auch verfteben." Sie ftredt den Rragen bimmelan. Rult ihren Blafebalg nud freischet So jämmerlich, daß ihr Tenor Des Menschen und des Thieres Ohr. Ja felbst ihr eignes Dhr gerfleischet. "Durch lebung wird man Meifterin," Sprach fie, versuchet es aufe neue, Sinft endlich beifch und fraftlos bin Und bleibet immer Pfuscherin. "ha," gadte fie, "bei meiner Trene! Der Sowan ift ein verdammter Bicht. Ein Banberer, fonft fonnte nicht . Sein Lied fo leicht, fo tonreich fliegen." -"Ei Thorin!" fiel ber Schwan ihr ein, "Man braucht fein Sauberer ju fenn, Um mehr als eine Gans ju miffen."

# Der Gorpion und der Anabe.

Der hirtentnabe Coridon, Der nie den Buffon las, Fing einen großen Storpion Im braungesengten Gras.

Ein feltner Krebs, benkt er; allein Bergebens führest bu Die Scheeren nicht. Um flug zu fenn, hielt er sie fest ihm zu.

"Sieh, Nater! welch ein Ungethum Ich dort im Grase fand," Rief er, und schon zerstach es ihm Mit seinem Schwanz die Hand.

"Sohn, traue keinem Bofewicht," Sprach diefer; "schadet er Dir nicht von vorne, sieh, so sticht Er bich von hintenher."

# Das Gichhorn und feine Mutter.

Ein Cichhorn borte icon an feiner Mutter Bruft Den Sochgeschmad ber Manbeln preisen. So wie ber Sommer muche, fo muche mit ihm die Luft, Bon diefer Kurftentoft zu fpeifen. Die Beit erschien; die Krucht wird abgenfict, Der fleine Leder beißt entzüdt Die bittre Schale durch, und ftampft und gringt und fpudet. "Ein Efel," rief er aus, "wer biefen Quart verschlucet. Beim Dan! die Mutter bat mich nur geneckt. Ich ichenk ihr meinen Theil an ihrem Göttermable: Allein laß febn, mas beffer unten ftedt." Er raumt die Sulfe weg und tommt nun auf die Schale. "Bas ift benn bas? verflucht! ein Riefelftein. ho, bo! jum brittenmal will ich ber Rarr nicht fenn. Fort mit ber dummen Krucht!" Sie flog in einen Graben. Die Mutter, die fein Bort vom Gelbstgesprach verlor, Sprang nun aus einem Buich bervor. "Du gurnft umfonft," fprach fie gum nafemeifen Anaben. Und brach ben Riefel auf. "An dir liegt nur die Schuld: Ein wenig Arbeit mehr, ein wenig mehr Gebulb, So wurdest bu ben Rern gefunden haben."

### Der Gebrauch der Freiheit.

Un herrn v. Micolai in Petersburg.

Aus eines Junfers Burg entflohen einst vier Stlaven, Ein hund, ein Murmelthier, ein Rater und ein Staar. "Eriumph, nun sind wir frei!" rief die entzückte Schaar; "Allein was thun wir iht?" — "Ich will ein Jährchen schlafen," Berseht das Murmelthier. "Und ich," sprach Meister Staar, "Ich will ums liebe Brod auf unsern Junker fluchen." — "Das brauch ich nicht," rief Maus; "ich werde stracts Corfar." — "Und ich," beschloß der hund, "will einen herrn mir suchen."

Dies, lieber alter Freund, war ftets der Freiheit Loos. Der Stlave brauchet fie zur Dienstmagd seiner Lufte, Indes der edle Mensch selbst auf Maroccos Kufte Sie nicht verlieren fann, noch in der Alpen Schoos Sie erft zu suchen braucht; sie wohnt in seinem Busen Und ihre Wachter sind die Weisheit und die Musen.

## Circe und ihr Affe.

Ein Affe mar an Circes Bof, Bas nachber mancher Philosoph Am Thron - ein Thierchen zur Parade. Rur fand er bei ber Ree mehr Gnade, Als Plato je beim Dionps. Einft, als er fic am Geegestabe Der Ehrfucht Grillen überließ, Erfcbien ein Abler feinen Bliden, Der muthig in die Bolfen brang, Indes ein Delphin auf dem Muden Der Kluth fich auf und nieder ichwang. "Sa!" fprach ber Bunftling voll Entzuden, "Es fommt auf Circes Binf nur an, Um mich mit Flügeln zu beglüden, Und meine Pfoten, gleich dem Schwan, Mit einer Schwimmhaut auszuschmuden; Dann ift im gangen weiten Reich Der Schöpfung mir tein Wefen gleich." Befagt, gethan. Mit ichnellem Schritte Lief er gur Dame. Diese mar Bei auter Laune; feine Bitte Ward ihm gemährt. Gie fagte gwar: Bielleicht wird bich bein Bunfch gereuen. Allein er bort es nicht und ledt

Ihr unter taufend Kafeleien Die Sand, die fie ihm bingeftredt. Raum fah der Gaufler fich im Freien, Als er sich in die obre Luft Mit feinen neuen Flügeln magte. hier mard aus feiner Kelfenfluft Ein Condor ibn gewahr; er jagte 3hm nach und hadt' ein Aug ihm aus. Betäubt von Schrecken und vom Schmerze, Kloh er ins Meer. Gleich einer Maus King ihn ein Saifisch und zum Scherze Bif er bas rechte Bein ibm ab. "Ach! war ich wieder auf dem Lande, Sonft wird ber Fifche Bauch mein Grab!" Seufat er und schwimmt fo fonell jum Strande, Als er nur fann. "D Königin!" Spricht er jur Fee mit trübem Blice, "Uch fieb, wie ich verftummelt bin! Nimm wieder Rlog und Kittig bin Und gib mir Aug und Fuß jurude." Woll huld ergangt bas lofe Beib Des armen Märtprere Fragmente Und fagt mit Lachen: "Jeber bleib In feinem Elemente."

#### Der Schafal.

Ein Schafal fiel mit wilbem gabn, Als einst bas tapfre heer ber Britten Am Ganges einen Sieg erstritten, Die Korper ber Erschlagnen an.

"ha, Frevler!" rief ein zweiter Erimm Dem Unthier zu, "bift bu befeffen? Ich will bich lehren Menschen freffen!" Er sprache und zog fein Schwert nach ihm.

"Wer ift," fo folug das freche Bieb Den frommen Born des Rachers nieber, "Die größte Geißel beiner Bruber? Du töbteft, ich begrabe fie."

## Die Bögel.

Der Abler mar ju jeder Beit Der Bogel Oberberr; allein die große Charte Des Reichs entzog das Bolf bem Joch ber Dienstbarfeit. Einst bracht' ein alter Raug mit einem langen Barte Den großen Boridlag auf die Babn, Die Staateverfaffung umgufcmelgen. Der Papagei, ber Staar, die Bans, ber welfche Sabn, Die Spaten und die Wafferstelzen Bejauchten den Entwurf der Reformation, Der jedes Glied ber Nation Mit vollem Recht jum Mitregenten machte. Der Schwan allein blieb ftumm. Er überbachte Den neuen Schöpfungsplan. "Barum fo ftill, Benn Groß und Rlein mir lauten Beifall gollen?" Rief Solon Raug ihm gu. - "Wenn jeder berrichen will," Berfett ber Schwan, "fo fprich, wer wird gehorchen wollen?"

## Der Paradiesvogel.

Ein Bogel, von dem Paradies Sat er, Gott weiß marum, ben Ramen, Gerieth bem Dater Alons Bon Dominite geweibtem Samen Auf feinem frommen Ritterzug Nach Coromandel in bie Rlauen. Der Pfaffe tonnte nicht genug Das feltene Beicopf beichauen. Entzudt rief er ibm endlich ju: "Du, beffen Abnen einft in Eben Mit Adam hausten, boreft bu Nicht manden Greis noch von ibm reben ?" "Ach nein," versett bas gute Thier. -"3ft nichts burd Ueberlieferungen Mus jener Beit ju euch gebrungen?" "Rein Wort." - "Du willft, gefteb es mir, Mich durch Berftellung bloß bethoren." -"Nein, mahrlich nein, das fann ich fcmoren." -"Bie dumm!" rief ber beschorne Seld, "Und ift ed leicht, ben frommen Geelen Aus jedem Theil ber andern Belt Stete etwas nenes zu erzählen."

# Das Rhinoceros und die Gazelle.

Das trohige Rhinoccros.
That einsmals gegen die Gazelle
Mit seinen Heldenthaten groß.
"Ich," sprach der panzerne Geselle,
"Berachte selbst des Löwen Zorn;
Den Elephanten spießt mein Horn,
Und wenn ich ihn nicht immer fälle,
So kostet stets der Sieg ihn Blut."
"Nun," sagte die Gazelle, "gut,
So kannst du doch den kürzern ziehen;
Ich niemals." — "Du?" brüllt der Gigant
Mit Augen, welche Flammen sprühen.
"Ich," rief sie spöttisch und verschwand,
"Denn ich kann stets dem Feind entsliehen."

## Der Habicht und die Tanbe.

Ein Taubden fiel in eines Sabichts Rlauen. "ha!" rief ber folaue Butherich, Indem er's rupfte, "hab ich dich? Berruchte Brut! ich weiß, mit welchem Granen, Mit welchem Sag von mir die Taubenrotte fpricht: Doch es gibt Götter, bie ben Frommen rachen." -"Ach! möchteft du die Wahrheit fprechen!" Berfett das Täubchen. - "D! der Bofewicht! Bas bor ich? wie? bu laugnest gar die Götter?" Erwiebert ihm ber Schalf. "Ich wollte bir verzeihn, Run aber ftirb!".... "Stirb felbft, verruchter Spotter," Rief jest ein Sager aus dem Sain: Und der Verrather fiel zugleich mit feinem Raube. "Bergib mir," fprach der Menfch gur Taube, "Mein Bolgen traf dich bloß aus Roth; Denn um auf beinen Keind nicht fehl zu schießen, Sab' ich bich felbst durchbobren muffen." Das Taubchen fagte nichts; es war fcon tobt. Allein ber Sabicht fprach: "du bift mein Meifter; Auf Biederfebn im Reich ber Sollengeifter!"

## Der Fuche und der Bar.

Ein ichlauer Fuche fing fich in einer Falle Und achgte jammerlich. Gin weißer Bar Ram an den Ort, gelocht vom dumpfen Schalle Der efeln Elegie. "Der himmel führt bich ber," Rief Reinbard aus, .. vom Tobe mich zu retten. Ein Drud von beiner Kauft gersprenget meine Retten." "Bie fielst du denn in Sflaverei?" Berfett ber Camojed; "ihr herren huhnerdiebe Send fonft verfcmist genug." - "Ei nun, aus Bruberliebe," Sprach Meister Fuchs. "Auf meiner Streiferei Sah ich ein fettes Aas in dieser Kalle liegen. ha, dacht' ich bei mir felbst, ein unerfahrnes Thier Rann diefer Roter leicht betrügen; Muf, Reinhard, nimm ihn meg! ber Rug entwischte mir, Die Kalle ichnappte zu, und ach! ich mar gefangen. Bieht beine Großmuth mich nicht aus dem ehrnen Res, Co wird mein Benfer bald mit meinem Relle prangen." -"Beim Beve! bas foll er nicht!" erwiedert Des Und bricht ben Rerfer auf. "Gottlob, es gibt noch Baren. Betroft! ich werbe bich mit haut und haar verzehren."

### Der Kranich und der Fuchs.

Ein Rranich ftand auf einem Sügel Bebanfenvoll auf einem Bein . Und ichien mit tiefgefenttem Rlugel In Rummer aufgelost an fenn. Da fam aus einem naben Sain Ein alter Ruchs bervorgefrochen. "D Freund! bich qualt geheime Dein," Rief er, "bab ich nicht mabr gesprochen? Bas ift ber Grund von beinem Schmerg? Bedarfft du meiner treuen Sulfe?" -"Nichts," fprach ber Kranich, "beilt mein Berg; hor an: ich baute mir im Schilfe. Das jenes Teiches Ufer bedt, Mein erftes Neft. Boll banger Sorgen Berließ ich bungrig diefen Morgen Bier Gier, die balb ausgehedt Der Liebe iconfte Frucht verfprachen , Indeß ein Rifder mit bem Nachen Borüberfährt, das Reft entbedt und ach! bie gange Brut gerftoret." -"Sa!" rief ber Fuche, "ber Bofewicht! Bard je fold eine That erhoret, Die mobl mit Recht bas Berg bir bricht, Und felbit bas faltfte Blut emporet!

Doch fage, Lieber, weißt du nicht, Was aus den Eiern wohl geworden? Vielleicht".... "Ach," fiel der Bogel ein", "Gereigt durch bloße Lust zu morden, Zerschmiß er sie an jenem Stein."
"Gott tröste dich!" sprach der Geselle, "Auf Wiedersehn." In vollem Lauf Eilt er nach der bemerkten Stelle; Und fraß die Embryonen aus. Der Kranich sah es. "Ha, Verräther!" Rief er dem saubern Tröster zu, "Wer ist ein größrer Uebelthäter, Der wilde Mörder oder du?"

#### Die Giraffe.

Das Thier mit Klafterhohem Fuß, Sonft Giraff, bas bie Mufen haffen, Beil man den Namen stummeln muß, Um ihn in einen Bers zu paffen. —

Dies Monstrum des Parnasses stand Bor einem Wald, steif wie die Ceder: So steht ein finstrer Doctorand Auf seinem staubigten Katheber.

Ein Esel sah es, während er Mit einem Fuchs auf einer Wiese Mittageruh hielt, von vorneher Und rief: "Sieh, Bruder, welch ein Riese!"

"Laß uns ein Edchen in den Bald Auf jenem Seitenpfade gehen," Berfest der Juche, "so wirst du bald Den Riesen auch von hinten sehen."

Gefagt, gethan. Das Bunderthier, Das furz vorher als Ries erschienen, Bar iht ein Zwerg. "Gibts Heren hier?" Schrie Langohr mit bestürzten Mienen. Pieffel, poetische Werte. 1. "Berbanne, Nachbar, deinen Graus; um einen Mann für groß zu achten, Mußt du zuvor," rief Reinhard aus, "Bon allen Seiten ihn betrachten."

# Der Widder, der Fuchs und die Ziege.

Ein Widder hielt im weichen Grafe Mit einer Biege Mittagerub; Da schlich ein Kuche mit weiser Nafe Aus einem biden Buich bingu. Er gafft den Widder an. " Wie prachtig," Sprach er, "ift deiner Borner Paar! Die furchtbar marest du, wie machtig, Nahmft bu des edeln Bortheils mahr, Den du von ber Natur empfangen. Ronnt ich mit folden Baffen prangen, So war ich selbst mir herr und Schut; 3ch lachte bann mit ftolger Geele Des Leuen herrischer Befehle Und bote feinen Schoffern Trug." -"Das mare hubich, bei meinem Leben!" Berfett ber Widder, "muß ich nicht Ihm jährlich zwei Pfund Wolle geben?" -"ha," rief der Ruche, "der Bofewicht!" -"3d," fprach die Biege, "will nun eben Nicht flagen; freilich muß ich ihm Des Jahrs zwo Kannen Milch erlegen; Allein er fcutte mich bagegen Schon oft vor Meifter Jfegrim. Auch bich, herr Fuche, entriß ber Leue,

3ch sah es selbst, des Tigers 3ahn, Und fielen ihrer zween dich an, Bas nütte dann dich dein Geweihe?" — "Ich trete deiner Meinung bei," Versetzt der Widder; "mag der Schöffer Noch heute kommen; immer besser Ift zinsbar sepn, als vogelfrei."

## Der Leopard und das Gichhorn.

Ein Cichhorn, das auf feiner Kahrt Bon Baum auf Baum gephyrifch hupfte, Berlor den Ropf, fein Kuß entschlüpfte, Es fiel auf einen Leopard, Der in dem Schatten einer Giche Der Rube pflegte. Der Gigant Aubr brullend auf. Bereits halb Leiche Bor Schrecken, fiel ber Arrestant Auf feine Rnice, bat um Gnade Und machte fich gar mingig flein Bor feiner Sobeit. "Arme Made!" Rief dieser, den die Todespein Des Zwergs jur Huld bewog, "bein Leben Ift mein; ich schenke bird; allein Buvor mußt bu Befcheib mir geben. Barum du ftete fo froblich bift. Judeg mich, Pringen vom Geblute, Der Ueberdruß und Migmuth frift?" -"berr!" fprach bas Cichhorn, "beine Gute Macht Wahrheit mir jur Pflicht; doch hier Spricht fiche nicht gut; ich quetichte mir Bei meinem schweren Kall die Lunge; Lag mich ind Freie." - "Run, es fen," Berfest der Pring, und gab es frei.

Das Cichhorn maß mit einem Sprunge Den Baum, und sprach vom höchften Aft: "Du wolltest mein Geheimniß wissen; Sier iftst ein Gut, das du nicht haft, Das deines Gleichen stets vermissen, Erhält mein herz bei heiterm Muth." — "So nenne mir dies edle Gut." — "Es heißt: ein ruhiges Gewissen."

### Jupiter und das Pferd.

Aftaon war, man weiß es langst, Der Jagd mit Buth ergeben; Manch treuer hund, manch braver hengst Berlor durch ihn sein Leben. Dies Loos sah auch ein Schweißsuchs vor, Der endlich die Gebuld verlor Und sich beim Zevs beklagte.

"Herr," sprach er seufzend, "möge doch Mein Ungemach dich rühren! Ich trage, traun! das schwerste Joch Bon allen beinen Thieren. Mein Junter schindet mich zu todt, Drum bitt' ich, ende meine Noth Und mache mich zum Esel."

"Jum Efel?" rief der gute Gott, "haft du fein Loos vergeffen? Ihn drucken Arbeit, Schläge, Spott, Und Difteln find fein Effen.
Geh, schande beinen Adel nicht, Bleib was du bist; der Unmuth spricht Aus deinen bittern Klagen."

"Mein Abel macht mich armen Sauch Bu eines Narrn Bafallen; Dem Efel geht es freilich auch Nicht immer nach Gefallen; Doch er ist mit Geduld versehn, Auch zwingt ber Stock ihn bloß zu gehn, Mich zwingt ber Sporn zu laufen."

"Was fagst du zu dem Riesenwuchs Der oft belachten Ohren?" —
"Bas Zevs gemacht," versett der Fuchs,
"Das tadeln bloß die Thoren." —
Chronion lächelt. Für ein Pferd
Fand er die Antwort sein und werth
Ein Wunder auszuwirken.

"Nun, nun," rief er, "ber Fall ift neu; Dir fep bein Bunsch gewähret, Sep, was du warft, und doch dabei, Bas du zu sepn begehret." Er sprach's und wintte mit ber Hand. Der Gaul erbebte; ploblich stand Ein Maulthier vor bem Throne.

Es jauchzt ihm Dank, es hupft bavon, Es wälzet fich auf Rosen. Doch bald entbeckt es sein Patron, Er wirft mit falschem Kosen Ihm einen Zügel um den Kopf Und brauchte jest den armen Eropf Zugleich als Pferd und Esel.

Nun bat das Thier Chronions Huld, Noch einmal es zu retten.
"Nein," sprach der Gott mit Ungeduld,
"Behalte deine Ketten.
Der Stlave, der, vom Joch befreit Zurucfällt in die Dienstbarfeit,
Berdient das Joch zu tragen."

# Der Reiher, der Habicht und der Schöps.

"Bie lange willft bu noch, Barbar, Die ganze Flur veröden, Und als ein muthender Corfar Die schmächern Bruder tödten? Bald ift der Bald von Wögeln leer, Und schon entzuckt ihr Lied nicht mehr Den Schnitter und den hirten."

So ward ein Habicht, der vom Fraß Vergnugt nach Haufe kehrte, Bon einem Reiher, der im Gras Den fettsten Aal verzehrte, Mit ernsten Bliden angekraht, Wie wenn des Priors Majestät Den Mönchen Buße predigt.

"Bas du an mir als Fehler rügft, Das thuft du felbft," verfeste Der Habicht. — "Bie du dich betrügft! Als ob ich Bögel heste!" Rief Junfer Reiher; "liebes Kind, Auch in der strengften Fasten sind Die Kische nicht verboten." Der Habicht widersprach, allein Da war nichts auszurichten; Doch kam man endlich überein, Daß, um den Zank zu schlichten, Ein Schöps, ben man im Busche sah, Durch einen Spruch ex cathedra Den Fallentscheiden sollte.

Sie stritten sich im breisten Ton Gelehrter Renomisten Aus allen Kräften vor bem Thron Des neuen Casuisten, Der gar ein großes Thier sich schien, Indem die zween Athleten ihn ' Stets Ihro Beisheit nannten.

"Ihr Herren," blodt ber feltne Geist-Nach wohlerwognen Klagen, "Nie fann, wer Fisch und Bögel speist, Den Namen Mörder tragen. Der einzig wahre Mörder ist Der frevle-Bolf, ber Schöpse frist; Und nun geht hin im Frieden."

# Die Flötenspieler.

Damotas blies dem hirtenchor, Bestrahlt vom Glang der Abendröthe, Ein altes Lieb des Phobus vor. Die garten Tone feiner Flote Ergötten Philomelens Ohr, Und rührten felbft die roben Faunen. Die Gruppe fant in fußes Staunen, Ihr Auge hing am Bauberrohr, Und machtig flieg bei jedem Laute Ihr fanft beflemmtes Berg empor. Sogar ein Gfel trat hervor, Der in dem Thale Difteln faute. "Der Mensch ist doch ein großer Thor," Sprach er bei fich; "ba blast ein Safe Mit vollen Baden in ein Loch, und alles öffnet Maul und Rafe. Bie fie nun flatichen! Gang' er noch, So war es ihnen zu verzeihen. Allein was fag' ich? fliehn fie boch . Mit Efel meine Melobeien. 3mar Undant ift der Runfte Lobn!" Bertieft in finftre Traumereien, Schlich er mit factem Schritt bavon, Und fand auf einer naben Matte

Die Flöte, die der junge Hirt, Mortill, im Gras verloren hatte. Er stehet still; sein Klohaug irrt Mit schiesen Bliden auf dem Nohre; Nun pflanzt er mit gesenktem Ohre Die platte Schnauze vor das Loch, Bersucht es frisch hineinzuschnauben Und presset — o wer wollte doch Nicht an des Zufalls Bunder glauben? — Ein Ut heraus. Er kennt sich kaum, Schielt triumphirend nach Damöten Und ruft mit einem Purzelbaum: "Juhei! juhei! auch ich kann stöten."

Rein Balfam gleicht ber Citelfeit, Sie heilt fogar bes Efele Reib.

## Die Entdeckungsreise.

Um fremde Länder zu besehn, Ließ König Abler ein paar Storche Mit Doctorbrang auf Reifen gehn. Schon fang bas bobe Lieb ber Lerche Bum ameitenmal ben Frühling an, Als unfre Baller wiederfehrten. Und bei dem Konig durch den Sahn Mit Klappern Audienz begehrten. "Willfommen!" rief ber gute Chan, Indem das hohe Paar fich nahte, "3ch muß nach bem geheimen Rathe, Darum erzählt ist nur im Klug Das Wichtigfte von euerm Bug." -"Gir," fprach ber eine mit ju Boben Befenktem Schnabel, "unferm Lauf Stieß in bem Land ber Antipoden Ein Bolf von feltnen Bogeln auf. Un Rechten gleich, wie an Gefieber, Sind alle beibes, haupt und Glieber, Sier ift fein herr, fein Unterthan; Auch nennen fie fich alle Bruber." -"Go merden fie," verfest ber Chan, "Einander auch als Bruder lieben? Du ichmeigft?" - "herr," fagte fein Befpan, Der wider Willen stumm geblieben, "Die Wahrheit zu gestehn, wir sahn Sie täglich bis aufs Blut sich balgen." — "Ha," rief ber Fürst von Jorn entbrannt, "Kommt solch ein Bruder in mein Land, So sep ber erste Baum sein Galgen."

### Die Raupe.

In einem Club von Thieren ward Die seltne Kunst des Seidenwurms erhoben. Wie seltne Kunst des Seidenwurms erhoben. Wie schön, rief jedes aus, wie sein, wie zart Ist sein Gespinnst! Der Königinnen Roben, Der Götter Scherpen sind aus ihm gewebt. "Ich sehe wohl, ihr sept nicht karg im Loben," Sprach eine Raupe hier; "was ihr so hoch erhebt, Ist des Geschreis nicht werth." Vergebens wandte Man dies und das ihr ein. Sie gab nicht nach; Im Gegentheil, je mehr man widersprach, Je hibiger ihr Jorn entbrannte.
Der Club erstaunt. Da tritt aus einem Strauch Der Juchs hervor, und mit dem Ernst des Baren Spricht er: "Ich will das Rathsel euch erklären: Milady Raupe spinnet auch."

### Der Gärtner und der Birnbaum.

In Meifter Beltens Garten mar Ein alter Baum, fonft reich an Birnen, Jest aber fiech und unfruchtbar. Ein Thor nur fann darüber gurnen: Ja mohl. Indeß gab der Barbar Mit einer Urt in feinem Grimme Dem Birnbaum einen Sieb. "Salt ein!" So rief ber Dryas bumpfe Stimme, "Lag dir mein Alter heilig fenn. So lange hab' ich bich genähret, Und nun - o marte, bis die Beit Mein Bischen Leben gar gerftoret." -"Mich rühret," fprach der Mann, "bein Leid; Allein ich brauche Solz." Itt machte Er fich jum zweiten Streich bereit. "Bas thuft bu?" rief ju gleicher Beit Ein Chor von Bogeln; "fachte, fachte! In diefes Baumes Schatten fest Dein Beib fich täglich und ergöst Ihr Ohr an unferm Lied." Sier lachte Der wilbe Gartner; er vertrieb Das Chor und that den zweiten Sieb. Doch schnell erhob ein Schwarm von Bienen Sich aus dem boblen Stamm hervor

Pfeffel, poetifche Berte, I.

Und fprach jum Gartner: "Sep fein Thor; Der Baum foll bir noch Gelb verbienen. "Berfconft bu ibn, fo baufen wir In feinem Schoof und werden bir Manch icones Tropfden Sonia geben. Bewegt bich bas?" - "D! glaubet mir, 3ch möchte weinen; er foll leben," Berfett der Kilg, "ber liebe Baum; Er, beffen Fruchte meinem Saum So manches fuße Labfal gaben; Er, beffen Mefte meinem Beib Bald Schatten, bald ben Beitvertreib Des Balbgefangs gewähret haben, Und deffen Stamm gur Refibeng Die boldften Bienchen fich erlafen. Bohlan, ich will ihn jeden Leng Mit einem frifden Blumenrafen Kur eure Tafel rund umgiebn; Berlagt euch brauf." Er ging. 3m Beben Souf er ein honigmagagin 3m Ropfe. Rurg, der Baum blieb fteben.

Benn Eigennuß den Dant gebeut, So rechnet auf Erfenntlichfeit.

## Der Bufprediger.

Als Reinete sich allgemach Dem hohen Alter nahte Und es ihm oft an Wild gebrach, Ging er mit sich zu Rathe Und sprach: mein Mühlrad stehet still; Bas treib ich nun? wohlan, ich will Dem Predigtamt mich widmen.

Er pflanzte sich auf einen Stein, Entlehnte die Geberde Bon einem Kreuzluftvögelein, Und sprach von dieser Erde Als einem finstern Jammerthal, Besat mit Dornen ohne Zahl, Bewohnt von Basilisten.

Dann drang er mit gesenktem Blid Auf Einfalt, Sanftmuth, Liebe. Allein er machte wenig Glud Mit seiner Diatribe. Ein Murmelthier und eine Ruh, Ein alter Pudel hörten zu; Die andern Thiere schwaßten. Strack ändert unfer Demosthen Den Inhalt seiner Lehren, Und schilt als ein Energumen Auf Tiger, Wölfe, Bären. Sein kühner Pinsel malt mit Blut Die Raubsucht und die freche Wuth Der mörderischen Horde.

Run horchet alles, Efel, Gaul, Schöps, Siriche, Safen, Affen; Der plerrt, der klaticht, der krümmt das Maul, Der küßt den biedern Pfaffen. Und keine Woche strich vorbei, So wurde vor dem König Leu Mit Ruhm von ihm gesprochen.

"Den muß ich hören!" rief ber Chan, Und ließ den Redner rufen. Er kommt, im Geist schon Hoftaplan, Und ledt des Thrones Stufen. Flugs wurde vor des Königs Zelt Ein hohler Kurbis aufgestellt, Der ihm zur Kanzel biente.

Er bonnerte wie Chrpfostom Dem Sultan ind Gewissen; Rie sah man feiner Suade Strom So machtig sich ergießen. Der Schranzen Erug ward aufgebedt, Und ber getäuschte Fürst erwedt, Der Unschuld Recht zu schaffen.

Der hof erhob ein Kriegsgeschrei Und sprach von den Galeeren. "Rein," rief der Schach, "er rede frei, Ich muß die Wahrheit ehren. Freund, mir gefällt dein fühner Con; Bleib hier; was forderst du jum Lohn?" — "Sir, täglich ein paar Ganse."

### Der Fuchs und das Sühnchen.

Ein Sübnden, bas fich in ber Ernte, Indem es Beigenforner las, Bu weit vom Mutterbach entfernte Und fichernd feine Beute fraß. Sab fonell aus eines Baumes Soble Sich einen alten Kreugfuche nabn. Das arme Ding befahl bem Pan Mit Krachgen feine bange Seele. "Getroft!" rief ihm ber Schacher gu, "Mein Fraulein, warum gageft bu? Doch ich begreife beinen Schrecken; Ach! meiner Bruber ichlaue Buth Pflegt oft genug mit euerm Blut, Gott fens geflagt! fich zu beflecen. Umfonst fuch' ich bie Bollenbrut Durch frommen Bufpruch zu befehren; Sie fpotten meiner treuen Lebren. Es fev barum; ein Biebermann Läßt fich im Bohlthun doch nicht ftoren; Er trachtet ftete, fo gut er fann, Der Bosheit insgeheim zu mehren. Das thu' auch ich. 3mo Stunden schon Krag' ich nach eurer frommen Belle, Um euch zu fagen, bag mein Gobn

Der Gaudieb, und fein Mordgefelle, Der Marber, beut gefonnen fenn, Euch einen Nachtbesuch zu machen. D ließen fie mich ju fich ein, 36 murde gegen biefe Drachen Selbit beiner Eltern Saus bemachen." Das Sühnchen führt den hannibal Im Schafspels bupfend nach bem Bofe. Doch faum erreichten fie den Stall, Go gab es eine Ratastrophe, Trop der Parifer Bluthochzeit. Der Schutherr marf ber Beiligfeit Erborgte Larve meg. Er fturmte Die Burg; wie hefter, ber Titan, 3m Lager bes Atriben, thurmte Er Befatomben auf. Gein Bahn Berriß guerft ben Monofraten Der Colonie, den ftolgen Sahn, Mit Beibern, Rindern und Raftraten, Dann fieben tupfrichte Pralaten Mus Ralefut. Das Suhnchen faß Salb todt im Stroh; eh er es fraß, "Rimm," fprach er, "nach bem Sollenreiche, Mein Schat, die große Lehre mit, Dag auf der Erbe fein Bandit Un Schaltheit einem Krommler gleiche."

## Die Erziehung des Löwen.

Des Lowen Chefchat gebar . Ihm endlich einen jungen Pringen. Was das nicht für ein Jubel war Um hof und in bes Reichs Provingen! An Freunden, wie man weiß, gebricht Es gludlichen Mongrehen nicht; Doch diefer mar babei auch weise. Raum öffnete fein fleiner Sohn, Die Augen, fo erwog er fcon In feines Raths vereintem Kreife Die Mittel, feinen Benjamin Bum Bohl des Bolfs, dem Thron gur Chre, Durch einen Mentor zu erziehn, Der biefes Titels murbig mare. "Ich weiß," fo fprach der Potentat Boll huld jum bordenden Senat, "Die Bahl ift wichtig, nichts ift fcmerer Bu finden als ein Fürstenlehrer, Der Tugend mit Talent vereint. Drum bitt' ich euch mir treu gu rathen; Ber fennet einen Canbibaten. Der ihm bes Borgugs würdig icheint?" Er schwieg. "herr Konia," fprach ber Tiger, "Der Krieg allein macht Fürften groß.

Ber fcredt, ber berricht. Drum wirf bein Loos Auf den nach dir berühmtsten Krieger. So bald bein Sohn zu flegen weiß, So bat er ausgelernt." - "Getroffen! Der Tapferfeit gebührt ber Preis," Berfett ber Bar; "nur will ich boffen, Du fucheft, Gir, ben fühnen Muth Mit ftiller Klugbeit, faltem Blut Und edler Gravität verbunden. In bem Kall ift bein Mann gefunden." -"Mich dunket," fprach mit icheelem Blid Der arge Ruche, " die Politik Sep bes Monarchen erfte Tugenb. Die peage man bem Pringen ein; Man lebr' ibn icon in fruber Jugend. Ein feiner, fclauer hofmann fenn." -So wollte jeder fich die Stelle, Doch nur incognito, verleibn. Un Sofen find bergleichen Kalle. Bie man verfichert, febr gemein. Dies wurmte nun bem hund. "Ich bente Ein guter Kurft friegt nur aus Noth," Sprach er, "und haffet, wie den Tod. Die Streitsucht und die fonoben Rante. Ein iconeres Arfan, die Luft Des treuen Bolts, der Keinde Schreden Bu merben, Gir, liegt in ber Bruft Der herricher; foll ich bird entbeden?

Rubm, Ueberfluß und Allmacht gibt Ein Bolf dem Kurften, ber es liebt. Dies heiß ich Staatstunft, das Gewerbe Des Erdengottes; foll bein Erbe Es lernen, Berr, fo fens von dir." -Der Divan ftutt und hangt die Ohren. "D Kreund! gesegnest fenft du mir Und meinem Bolf! du bift geboren Der Stifter unfere Glude au fenn; Sep es und floge meinem Sobne, Bon Schmeichlern fern und fern vom Throne, Die Staatstunft beines Bergens ein." So fprach der Schach, und ließ den Beisen Mit feinem Eleinen Bögling reifen. Der Mentor bringt den Wahn ihm bei, Dag er ein armes Bundden fen, Ein Betterchen, bas er ergiebe; und da der Alte falb von Saar Und von Geschlecht ein Dubel mar. Belang die Lift ibm ohne Dube. Er zog mit ihm von Land zu Land, Bies ibm bas Bolt gebrudt, getauschet, Den Schwächern in des Stärfern Sand, Den Safen von dem guche gerfleifchet, Das fromme Schaf vom Bolf vergebrt. Den Mebbod in bes Vanthers Rlauen. Sie fahn mit einem Joch beschwert, Und faum gur Roth mit Spreu genahrt,

Den Stier im Schweiß ben Ader bauen, Indes, geliebet und geehrt, Der Affe mit ben Großen prafte. "Ifte möglich, Dheim," fprach jum Greis Der Pring, ben Born und Mitleid faßte, "Daß Ronig Lome biefes weiß Und buldet? welche Grauelthaten!" -"Ei!" rief ber hund, "nur bie Magnaten Gebn des Monarchen Angeficht. Und die Befrefinen reden nicht." So muche bas Lomden auf und mehrte Der Beisheit Schap in feiner Bruft; Ihr Name mar ihm unbewußt, Allein er übte, mas er borte. Mit feinem Alter wuche fein Muth Und feine Kraft. Rach zweien Jahren Bar er gebildet, weise, gut, Rur im Bebeimniß unerfahren, Daß feinen Bufen Lomenblut Belebte. Barm von Danigefühle, Sprach er an feiner Ballfahrt Biele Einst mit bem Freund in einem Thal; Da fturate wie ein Wetterftrahl Ein Tiger fich mit offnem Schlunde Muf biefen los. Der junge Leu Erblickt ibn, ftraubet feine Mabne, Schwingt feinen Schweif, blodt feine Sabne Und bohrt mit ftolgem Siegegeschrei

Sie in des Morders Eingeweide. Raum ift er tobt, fo fehrt fein Blid Sich nach bem Mentor. "Beld ein Glad ' Rief er im Taumel feiner Freude. "Daß ich das Leben bir erhielt! Mir gab ju diefem Bunderwerte, Mit Staunen hab ich es gefühlt, Die Freundschaft eines Lowen Starte." -"Der bist du; ja, geliebter Sobn, Du bist mein Rurft, dir winkt ein Thron," Berfett ber Sund mit Kreudenadbren. " heut erndt' ich meiner Arbeit Lobn; Lag und ju beinem Bater febren, Er ift nicht weit." Der Telemach Dect weinend ibn mit feinen Ruffen Und folgt ihm ju bes Ronigs Rugen, Der unter einem Valmendach Bericht hielt. "Nimm dein Rind gurude, "Gir," fprach ber hund mit heiterm Blice; "Der Tag, der gegen biefes Pfand Mich meiner boben Vflicht entbindet. Raubt mir ben Gohn, bagegen findet Den Bater nun mein Baterland."

# Die Natter und der Blutegel.

Die Natter sprach zum Egel: "Nein!
Ich kann es, traun, den Menschen nicht verzeihn,
Daß sie mit ihrem Blut dich nähren,
Indeß sie vor mir kliehn und mich dem Tode weihn.
Bir stechen beide ja." — "Das ist wohl wahr; allein,
Und dieses kann das Käthsel dir erklären,
Der Stiche Wirkung stimmt nicht völlig überein,"
Nief ihr der Egel zu; "du tödtest, ich curire;
Ich din Arznei und du bist Gift." —
Wich dünkt, ein gleiches Urtheil trifft
Auch die Kritik und die Satyre.

### Die Ranarienvögel und der Staar.

Ein Kanaribe tam als zweiter Glud (Ihn bilbete bas Flotchen ber Eubore,) In einen Wald und fang bem Bogelchore Das Beilchen und ben Marlborough.

Mit füßem Staunen wacd er angehoret; Sie riefen alle: bis! Ein Staar, ben bas verdroß Sprach bei sich felber: "Pfui, den hat die Runft gelehret. Ich bin ein Autodidaktod!"

#### Der Bachtelhund und der Rater.

Ein Bachtelhund, den fein Patron Dem Palatin am Rhein verehrte, Beil er bei hof ein Umt begehrte, Lief feinem neuen herrn bavon Und eilte, durch fein Berg betrogen, Bu bem jurud, ber ihn erzogen. Allein wie staunte Pantalon, Als er für feiner Treue Lohn Bon dem ergurnten Pflegevater Mit Prügeln abgewiesen mard. Er nabm die Klucht. Auf feiner Kabrt Stieß er auf einen alten Rater Und trug ihm feinen Rummer vor. "Du lächerst mich mit beinen Grillen," Sprach Maug: "fo meinft bu, blober Thor, Man liebet und um unfertwillen?" -"Boblan, ich will fein Thor mehr fenn," Berfett der hund, und auf ber Stelle Sprang er voll Unmuthe in ben Rhein. Ein Rifder jog ibn von ber Schwelle Des Grabe gurud und gab ihm Brod. "D, ber liebt mich um meinetwillen! Des Mitleibs frommen Trieb gu ftillen, Entrif ber Eble mich dem Tob."

So benkt ber Hund, indeß das Boot Des neuen Freunds am Ufer landet. "Sieh da," rief Nachbar Sigismund Dem wadern Belten zu, "wo fandet Ihr diesen hübschen Wachtelhund? Ist er euch seil? was soll er gelten?" — "Iween harte Thaler," sagte Welten Und strich im Geist sein Geld schon ein. Der Hund ergrimmte: "Reinen Stater," Ruft er, und denkt an seinen Kater, Und stürzt sich wieder in den Rhein.

#### Die Dogge und der Schöps.

Einst fiel ein schlimmer Wolf durch einer Dogge Muth. Raum lag entseelt der Schächer auf der Erde, So nahte blodend sich die frohe Heerde. Die Schafe mälzten sich in des Erschlagnen Blut, Die Bode tanzten einen Siegesreigen. Die Dogge nur sah in gesehter Ruh Dem etelhaften Schauspiel zu. "Wie," rief ein Schöps, "du kannst bei unserm Feste schweigen? Er starb ja doch durch dich, der reißende Despot."—
"Pfui," sprach der Hund, "er ist ja todt!"

#### Die Spane und das Beutelthier.

Eine grimmige Spane Ueberfiel ein Beutelthier; Schaumend grindte fie die Jahne, Und ihr Blid mar Mordbegier.

"Laß mich," rief fie brullend, "feben Bas in beiner Tafche ftedt;" Beder Strauben half noch Fleben, Haftig warb fie aufgebeckt.

Doch mas fand sie? Saugend ruhte Ihm ein Swillingspaar im Schoof. "Bift du Mutter?" sprach die Gute, Und das Raubthier gab sie los.

Lod? — Ihr zweifelt? — Mutterthränen Können viel. Bergest nur nicht, Das mein Mährchen von Hodnen, Nicht von Maratisten spricht.

### Der Cornet und sein Pferd.

Mit Stolz bestieg Max, ber Cornet, Sein Pferd Bucephalus, Und tummelt es, wie ein Poet Den alten Pegasus.

Strads ftund es ftill, als ihm der Sporn Den Wint zum Tanzen gab, Und warf beim dritten Stich voll Jorn Den fleinen henter ab.

"Ha, Beeft!" rief er, "das ist zu grob." —
"Ich geh' dir," sprach das Thier,
"Im Schritt, im Trab, selbst im Gallop,
Den Tanz verbitt' ich mir."

"So, fo," rief Mar, "bu brauchst das Maul? Ein Bauer, spricht Papa, Ein Tanzbar und ein Rittergaul, Sind zum Gehorchen ba."

Gepeinigt durch ber Peitsche 3wang, Tangt sich ber Braun halbtodt, Bis endlich ber Trommete Klang Dem heer ins Kelb gebot. Max fiel. Boll Buth zerstampfet ihn Der wiehernde Kolog.

"Bas thust bu?" schrie der Paladin. — "Ich tange," sprach das Ros.

#### Zevs und Boreas.

In einem alten Buch, ber Titel fehlt, Las ich, daß einst die Pest in Babylon regierte, Und taufend Menfchen, mohl gezählt, Un jebem Tag ins Schattenreich fpedirte. In diefer Noth ward Beve durch Opfer und Gebet Bom abgeharmten Bolt um Beiftand angefieht, Und Bater Beve beschloß die Noth zu beben. Dem Boreas marb fluge Befehl gegeben, Aus feinem Eistaftell bervorzugebn, Und aus der Stadt und ihrer gang mit Leichen Bedecten Rlur die Deftluft zu verscheuchen. herr Boreas beginnt die Baden aufzublahn Und auf die trante Stadt aus feinen Lungenschläuchen Sold einen Rataratt Gefundheiteluft zu mehn. Daß, Lauberhutten gleich, die Saufer nieberfturgten, Und Soutt und Stedfluß fiebenmal Mehr Meniden, als die Deft, ben Lebensfaben turaten. Roch mehr, mit gleicher Buth jog er durche platte Land, In deffen Schoof die Stadt des Lebens Quellen fand. Ließ feinen Obstbaum stehn, tein Saatfeld unverdorben, Und furg, der Rest der Nation Bar' ohne Kehl aus hungerenoth gestorben, Satt' ihr Gefdrei ben Beve, ber just auf feinem Thron Siefte hielt, nicht noch ju rechter Beit gewedet.

"Berbammter Brausetopf!" rief er bem Entel zu, Als er vor ihm erschien; "durch beine Eur hast du Ein halbes Zeitgeschlecht ins Grab gestrecket." — "Ei, Großpapal" fiel ihm ber Bilbfang ein, "Dies ist ber Dinge Lauf: bei Reformationen Källt immer Unfug vor." — "Gut," sagte Zevs, "mag sepu; Doch bem, der ihn verübt, muß ernste Strafe lohnen. Ich gebe dir sechs Monden hausarrest."

So fpricht nur ein Defpot. Bei freien Rationen Curirt man gern, wie Boreas, die Pest Und gibt den Aerzten Burgertronen.

#### Der wilde Kater.

Den Schlogpart einer Ercellenz Erfor, der iconen Segbahn megen, Ein wilber Rater fich jur Sommerrefidenz. Es mar ein ichlauer, tapfrer Degen. Dem feine Beute nie entging. Beil er mit gleicher Runft bald ein Kaninden hafcte. und bald auf feinem Reft ein Rebhuhn überrafchte, Rurs, mas ihm in den Burf fam, fing. Bergebens ftellten oft bes Grafen grune Schergen Dem folimmen Wilddieb nach; er witterte fie faum, So mußt' er ist in einen hohlen Baum, Ist in ein tiefes Loch fo fcnell fich zu verbergen, Daß seine List stete ihre List betrog. Indeffen mard er alt; bes Greifen feige Gorgen Ergriffen ihn, er fand, daß oft fein Mug ihm log, Und ihm der Beute Spur entzog. Dies trubte feinen Muth. Un einem iconen Morgen. Als er gedankenvoll auf einem Baume faß. Nahm er von ungefähr in dem bethauten Gras Ein fcmarges Röhrchen mahr; ju Meifter Graubarte Glude Riel es bes Tage guvor dem Burgherrn aus der Ride. An beiden Enden mar ein helles, rundes Glas Der Deffnung eingepaßt; mit einem Bort gu melden, Es mar ein Verspectiv, wie fie ber Stuger führt, Benn er im Opernsaal bie Schonen recensirt.

Der feltne hausrath reigt die Reugier unfere helben. Er fpringt bingu, begafft, beriecht, betaftet ibn, Und ale das Ding ihm in bas Gras entrollte, Meint er, es birgt ein Thier, bas fliehen wollte. Er rafft es auf und halt es vor fein Auge bin; Die fleinre Scheibe mars; nun fah er voller Freuden Un einem fernen Rain ein junges Saschen meiben. Das unbewehrt fein Auge nicht erblickt. "ha, welchen Schat hat mir bas Glud gefchenket!" Ruft er, indem er ihn an feinen Bufen brudt, Und fpringt bem Saschen gu, bas, wie er bentet, Ihm vor der Rafe fist. Doch ploglich macht er Salt, Durch ein Geräusch erschreckt. Er gudt in die Maschine; Run hält er fie verkehrt und fieht im tiefen Bald Den Sager, ber mit wilber Miene Die Doppelbuchse spannt; zwar schien er winzig flein Und noch wer weiß wie weit zu fenn. Run tampft in ihm ber hunger mit bem Schreden; Er brebt, er fehrt das fleine Bauberrobr; Dier malt es ihm das fette Baschen vor, Dort läßt es ihn ben wachen Reind entbeden. Er reibt bie Stirne, fragt am Dhr Und murmelt: "Bor ber Sand lag ich ben Frag mir fdmeden,

Dann aber ift es Zeit zu fliehn." Iht wagt er einen Sah; allein der nahe Schühe Faht ihn aufs Korn, erleget ihn Und macht aus feinem Fell sich eine Pudelmube. Ein jeder Mensch hat in der Belt Sein eignes Augenglas, das ihn bethöret; Bon Ferne zeigt es ihm, was ihm mißfallt, Bon Rahem, was sein Herz begehret.

### Die Gule, der Kater, die Gans und die Mațe

An Hofrath Bos.

In einer Rlofterschule bauste Ein alter Raug, ben ein Novig Aus feiner Abnen Ritterfib. Dem Rirchthurm, in ber Jugend mauste Und fich jum Stubenburichen jog. Er frag vertraut mit einem Rater Und einer Band aus einem Trog, Und faute taglich, mas der Pater Profesfor feinem Schülerchor Aus bem Plutarch und Diobor Erzählte, feinen Tifchgenoffen, Cum notis variorum por. Dann maren beibe lauter Dbr Und machten wohl auch eigne Gloffen Boll fritischer Belefenheit. Oft übten fich die drei Tironen, Mit flobischer Beredsamfeit, In icharfen Disputationen. Einft theilte fie ber große Streit Bom Werth der alten Nationen. "3ch," fagte Maus, "war allezeit Für die Egppter; diefe lehrten

Und Beisheit und Berechtigfeit. Und o wie liebten, wie verehrten Sie ihre Gotter nicht!" - "Und ich. Berfett ber Raug, "ertlare mich Für die unfterblichen Athener. Athen mar ftete ber Mufen Sis. Bas ift erhabner, mas ift fconer, Als ibre Werfe, die der Bis. Mit Runft und mit Benie gepaaret, Der fpaten Nachwelt aufbewahret! Und ihre helden; hat man wohl Mehr Anmuth, mit mehr Kraft verbunden, In irgend einem Beer gefunden?" -"ha," rief die Gans, "beim Rapitol! Ihr fafelt; habt ihr Rom vergeffen? Ber tann mit biefem Bolt fich meffen? Vom Nordpol bis zum Süderpol Gleicht in bem gangen Alterthume Und in der neuern Beit an Macht, Un Biffenschaft, an Baffenrubme, Selbst an des Ueberfluffes Pracht Rein Bolf den fürstlichen Quiriten. Sie, fie find meine Kavoriten." Nun ichrien auf einmal alle brei. Die Kugen in der Spnagoge Sind neben diefem Dialoge Ein Meifterftud ber Melobei. Schon fprachen Schnabel, Bahn und Tage,

Als eine grundgelehrte Rahe, Die manche Dissertation Des Pater Rectors aufgezehret, Bon ihrem Aristarchenthron, Es war ein großes Lericon, Bo sie den Streit mit angehöret, herunter ries: "Ich merke schon, Bas euch entzweit. Egypten ehrte Die Kahen; dem Athener war Die Eule heilig; Rom ernährte Im Rathhaus eine Gänseschaar."

Dies, lieber Boß, ift die Geschichte Der Lehrspfteme; jedes trägt Ein Muttermal in dem Gesichte, Bom Egoismus aufgeprägt.

#### Der weiße Elephant.

In Siam ehret man ben weißen Elephanten; Er wird auf Gold bedient und wohnt in einem Schloß. Der fromme Pobel tußt die Fährte bes Giganten, Mit Beihrauch frohnet ihm ein bunter Pfaffentroß: Oft sieht man Heere gar im Krieg ihr Blut versprißen, um dieses Kleinod zu besitzen.

Ein folder weißer Elephant —
Er hatte, wie man fagt, für ihrer zween Berstand —
Bat seinen Wärter einst ihm anzuzeigen,
Warum vor ihm sich alle Aniee beugen.
"Ich weiß," sprach er, "doch wahrlich nicht wofür?
Ich bin ja nur ein bloßes Thier."

"Ei," war die Antwort des erstaunten Seiden, "Erlauchter Fürst, Sie sind auch zu bescheiden. Ihr treuer Anecht kennt Ihren hohen Stand; Er weiß, daß nach dem Tod der Menschen große Seelen, Die man als Helden pries, sich das Gewand Des weißen Elephanten wählen." "Ber? ich ein Mensch?" versett das biedre Thier,
"Und wegen dieses Wahns halt man mich hier gefangen?
Freund, laß mich in den Wald, man treibt sein Spiel mit mir Und hat euch alle hintergaugen. Urtheile selbst: der Elephant kennt nur Den Stolz des Edelmuths, verachtet schwache Feinde,
Ist mäßig im Genuß der Gater der Natur,
In seiner Liebe keusch und stirbt für seine Freunde. Nun sage mir, wie ists in aller Welt
Nur möglich, daß man und für Menschen hält?"

### Der Philosoph und die Eule.

Ein Philosoph, den man des Lands verwies, Beil er ein jedes Ding bei feinem Ramen nannte, Bog barbend burch die Welt, benn ach! man ließ Ihm nichts als die Vernunft, und die Justig verbrannte Mit feinem Buch aus Vorficht auch fein Saus. Cinft rubte, matt von feinem langen Buge, Der Erulant in einem Baldchen aus, Und freute fich bes Blude, bem Reid und bem Betruge Entschlüpft zu fenn. Doch feine Rube marb Durch ein Geräusch gestört. Ein Schwarm erboster Rraben flog einer Gule nach; fie gausten ihr ben Bart, Sie picten ihr die Bruft. Bergebens mar ihr Fleben. "Nein," bieß es, "fein Quartier, du bift ein Bofewicht, Ein Reger und ein Landsverrather. Auf, Schwestern! rupft ben Miffethater, Und bann erft fcbleppt ihn vor Bericht." Umfonft ericorfte fich ber arme Raus mit Grunden; Er tonnte fein Behör, fein Recht, fein Mitleid finden. Der Beife rafft fich auf; benn die Philosophie Erfüllt ein reines herz mit reger Sompathie; Er rafft fich auf und eilt bie Rotte ju verjagen. Dann redet er ber Pallas Bogel an: "Bergonne mir, o Freundin, bich ju fragen;

Bas haft bu biefer Morberbrut gethan, Daß fie fo grimmig bir nach beinem Leben ftehen?" — "Richts," fprach die Cule, "nichts; nur bas war mein Bergehen, Daß ich im Finstern feben kann."

# Der Hänfling und der Nabe.

Ein Sanfling mar es und ein Rabe. Die Junker Kris im Balbe fing. Und die der ritterliche Anabe Bor feiner Eltern Kenfter bing. Ein jeber batte feinen Bauer. Der hänfling bob nach furger Trauer Die iconften Melodien an, Die alles, felbst die stumpfsten Geelen, Bom Burgherrn bis jum Schloffaplan, Entzudten. Die, fo ihn nicht fabn, Bermengten ihn mit Philomelen. Much blieb der Rabe, fein Befpan, Nicht stumm; er faß in feiner Rlaufe Frech, wie ein Bettelmond, und fang, Das ift, er frahte ftundenlang So laut, daß jedermann im Saufe, Aus bloger Kurcht vor Ohrenzwang, 3hm alles gab, mas er begehrte und feinen Bauft mit Brod und Rleifch und Rafe bis jum Efel nabrte. Der blode Sanfling fang fich beifch, Berlangte nichts und mard vergeffen. Er lebte bloß von Ungefähr; Dft gab man ihm fein Kornchen Effen,

Dieffel, poetifche Werte. I.

Oft blieb fogar fein Trinknapf leer, Und kurz, man ließ ihn ganz verderben. Einst lag er todt im Gitterhaus. "D Schade! warum mußt' er sterben?" Rief Groß und Klein voll Wehmuth aus, "Er war uns ein so lieber Sanger;" Und dabei blieb's. Der Mußigganger Kräht fort und lebt in Saus und Braus.

#### Die Forelle und ihre Jungen.

"Glaubt, Kinder, mir, wenn ich euch marne: Bleibt mitten in bem Strom, bas Ufer hat Gefahr. Bald lauscht der Tod in eines Kischers Garne, Und bald vertritt ein fliegender Corfar, Der ichlaue Reiger, feine Stelle. Darum fend mobl auf eurer Sut." So fprach zu ihrer jungen Brut, Es war im Mary, einst eine Lachsforelle. Sie merkten nicht barauf. Indeffen muche bie Rluth . Und eine brausende Cascade Bon aufgethautem Gis und Schnee Entstürzte bem Bebirg; fie bedte bas Beftabe Und Reld und Klur mit einem truben Gee. "ha," rief ber fleine Schwarm, "Mamachen wollte fpagen. Je nun, bas Alter fennt nur feinen Schlendrign. Und zeigt ein heller Blid, mas ihre nicht umfaffen; Die greise Belt erfäuft im Ocean, Und wenn wir fubn den engen Strom verlaffen. So nehmen wir Besit vom neuen Bafferreich." -"Ad, Kinder! euer Wahn verblendet euch," Berfest die Mutter; "wißt, es braucht nur wenig Stunden. Rur einen trodnen Wind, fo ift bas Meer verschwunden. Das euern Chraeix loctt. Darum gehorchet mir: Bleibt mitten in dem Kluß; ihr fend verloren,

Benn ihr euch weiter wagt." — "Ju lange hören wir Das alte Klagelied in unsern ekeln Ohren.
Nein, seiges Mütterlein, wir bleiben nicht mehr hier; Ju höhern Rollen hat das Schickal uns erkoren.
Abe! besuch uns bald in unserm Canaan."
Die Mutter ruft umsonst; sie siehn, die kleinen Thoren, Und jeder dünket sich schon Großsultan.
Entzückt vertheilen sie die überschwemmten Gründe Und tummeln sich in ihrem Staat herum.
Doch plöhlich weicht die Fluth dem scharfen Hauch der Winde, Und eines jeden Fürstenthum
Verschwand in einer Racht. Die kleinen Potentaten
Zerkämpsten sich umsonst, dem Sumpse zu entstiehn, Und ehe noch der Wond zum zweitenmale schien,
So waren alle schon gesangen und gebraten.

#### Der Bock.

Ein Bod, der einer alten Bere. Bie Pegafus dem Berfifere, . Bum Poftgaul biente, tam voll Schweiß Bom Buge beim. Mit großer Freude Empfing bes Morgens auf ber Beibe Ihn die Bermandtichaft. . Tante Beiß Rahm ihn bei Seite. "Gohn, laß horen, Bie ging es auf bem Blocksberg ber?" -"Sehr munberbar," ermiebert er: "Man schmaust, man tangt in bunten Choren Und — doch den Rest ergählt man nicht." — "Allein, indeg beim Sternenlicht Die Damen mit ben Teufeln ichadern," Berfette fie, "was treibt benn ibr?" Mit ernfter Miene raunt das Thier Der Alten in bas Ohr: "Wir madern."

### Der Panther und der Leopard.

Rein Schelm will Schelmen ahnlich sehen.
Man sah den Panther und den Leopard
Einst vor Chronions Throne stehen.
"Herr," sprach der Leopard, "es ist schon oft geschehen,
Daß, wenn vom Panther hier ein Mord verübet ward,
Auf mich der Argwohn siel."— "Das ist auch meine Rlage,"
Rief jener aus; "man kennt die Mordbegier
Des Leopards, er ist des Baldes Plage."—
"Darum, o Herrscher bitten wir,"
So schlossen sie zugleich, "den einen von uns beiden
In einen andern Balg zu kleiden."—
"Barum," versehte Zevs, "hat das Gerücht
Den frommen Zeber nie mit euch vermenget?
Auch er ist bunt. Geht, geht, man irret nicht,
Wenn man euch alle beide hänget."

### Der Bär, der Hund und das Murmelthier.

Ein Bar, ein Sund, ein Murmelthier Benoffen einft bei einem Schimmel, Er floh wie fie bas Beltgetummel, Das Gaftrecht. " Freunde, faget mir, Bas triebt ibr unter fremdem Simmel Rur ein Beschäfte?" fprach ber Baul. -"Ei." brummte Des, "ich mußte tangen, Und leider mit verbundnem Maul!" -"Ich auch, und meift mit leerem Rangen," Rief Azor. - "Das gefchah auch mir; Bie oft lag ich in meinem Raften, Gleich matt vom Tangen und vom Kaften, In Ohnmacht!" Go bas Murmelthier. -"Nun wirklich, eure herren muffen Ein lodres Bolf gewesen fenn," Ermiederte das Pferd. - "Ach nein! Sie mallten ftete mit baaren Rugen, Doch nie mit baarem Gelb; die Noth, Der Mismuth boblten ibre Bangen. Und wenn fie pfiffen oder fangen, So thaten fie's, wie wir, um's Brod." -"Run," fprach der Bengft, "fann ich's begreifen, Das Schicfal rachte fic und euch; Denn, traun! im Grunde gilt es gleich, Aus Sunger tangen ober pfeifen."

### Die Hindin und ihr Ralb.

Auf einer Infel, die ber Ruß Des Jägers nie betreten batte, Schlug einft auf einer fetten Matte, Un deren Rand ein beitrer Kluß Vorbeiglitt, eine meise Sinde Mit ihrem faum entwöhnten Rinde Ihr Lager auf. Das fleine Thier War lauter Speck und lauter Leben; Es hupfte durch das Lustrevier, Sprang gaufelnb über Stod und Graben, Frag bis jum Platen Gras und Rraut, Trant ohne Durft aus allen Quellen, Lag lungernd bald auf fauler Saut, Und ichaufelte bald in ben Bellen Des Baches feinen feiften Bauch. Dem Müßiggang und Ueberdruffe Rolat ichlaffer Efel auf dem Rufe. So ging es unferm Ralbden aud. Es nahte wimmernd fich der Mutter Und fprach betrübt: "Ach! ich bin frant; Wie Salle ichmedet mir mein Trant. Bie durres Stroh bas fettste Rutter, Ich athme nichts als faule Luft, Und wenn wir bier noch lange weilen. So wird dies Kleethal meine Gruft." -

"Rind," rief bie Mutter, "lag uns eilen! hier fommt es auf bein Leben an. Fort, in die Belt!" Gefagt, gethan. Das Paar verließ die icone Weide. Der junge Vilger bupft vor Freude; Bedachter mar ber Mutter Gana. Allein fie führte doch den Anaben, Und ließ ihn gange Stunden lang, Bald burd verfengte Saiden traben. Bald über einen Felfenbang, Auf dem fein Graschen fprofte, flimmen. Er ftutte, fand die Gegend fahl Und feuchte bei den ichroffen Krummen. Der Abend fam. Bum erstenmal Muß er fich nüchtern schlafen legen. Sep's, benft er, morgen bring ich's ein. Raum ichwand ber Sterne Demanticein, So ging auf unwirthbaren Wegen Die Reife fort. Der arme Tropf King burre Difteln an gu nagen, Und trant am Ende mit Behagen Aus einem Sumpf. Er bing ben Ropf Und fprang nicht mehr. Rurg, nach zween Tagen Ließ die Diat ihm faum die Macht, Die muden Knochen fort zu tragen. "But, nun ift meine Cur vollbracht," Sprach die Mama bei fich und mandte Durch einen Daß, den fie nur fannte,

Sid nad der heimath. Es war Nacht, Als fie mit dem halb lahmen Kalbe Das Thal, das es gebar, betrat. "Der Schlaf, mein Rind, ift Mervenfalbe; Benieß ibn." Es geborcht bem Rath. Die Sonne mar icon aufgegangen, Als es geftärft den Nacen hebt. Es fieht ben Anger neu belebt In feinem Keierkleide prangen. Es rafft fich auf; mit lederm Bahn Raut es bie bunten Balfamfrauter. "Salt! Mutter, balt! beim großen Dan!" Rief es, "ich reise nicht mehr weiter: hier ift Kortunens heiligthum; Bo fonnt' ich es wohl beffer finden? Rein, nein, in diefen holden Granden Sep einst mein Grab." - "Rind, fieh dich um," Berfett die Mutter. Run betrachtet Es und erfennt, mas es verachtet. Und bleibt vor Scham und Reue ftumm. "Cobn," fprach bie Mutter, "willft bu miffen, Die man ein Gut gebrauchen muß. Go lerne fparfam es genießen. Die Mäßigfeit murgt ben Genug."

#### Das Schaf und ber Sund.

Das fromme Schaf, ber treue hund Beflagten einft als alte Freunde 3hr Loos. "Dein, auf dem Erdenrund," Sprach Greif, "hat niemand argre Reinde, Erbulbet niemand größre Roth, Als wir. Wie fauer ift mein Brod! Ich made por des Menschen Sutte; Als Anecht begleit' ich feine Schritte, Und ichub' ibn, wenn Gefahr ibm brobt. Bas ift mein Dienftlohn? Prügel, Tritte, Und wenn ich altre, gar ber Tod." -"Kreund!" rief das Schaf, "nut' ich ihm minder? Dung' ich nicht beffer als die Rinder Sein Keld? trankt ibn nicht meine Mild? Und trug' er ohne mich nicht Swilch? Bum Dante frift er meine Rinber, Und wenn er eines übrig läßt, So frift fein Bruder Bolf ben Reft. Dies ift mein Schicffal." - "Bon uns beiben Ift freilich feiner ju beneiben; Doch läßt fich's auch auf Dornen ruhn," Berfette Greif, "und Unrecht leiben, Ift beffer boch als Unrecht thun."

## Der Papagei.

Ein fetter grauer Papagei Brach feinen Rerter burd, entfam ber Sflaverei Und ließ in einem Bald fich nieder, Es mar im Leng; ber Bogel buntes Chor Dries feine Wiedertehr burch fromme Jubellieder. Dies fam dem Pfittich albern vor; Er machte fich jum Recenfenten. "Die Nachtigall," fprach er, "betaubt mein efles Ohr Mit ihren tragischen Accenten. Die Lerche bat nur Ginen Ton, Und feinen Tatt. Der Staar, mein Better, follte Noch etwas werben, wenn er Lection Bei unfer einem nehmen wollte." Mit einem Wort, der graue Kritifus Rand alles ichlecht; ber Bogel iconfte Reigen Erregten nichts bei ihm als Neid und Ueberdruß; Er pfiff fie gornig aus und zwang fie oft gum Schweigen. Bulett ging ihnen boch ber ftete Tadel nab. Das gange Chor umgingelte bie Spite Der stachligten Acazia, Die Meifter Ratadu ju feinem Ritterfige Sich ausersehn: "Wie lange foll bein Sohn Noch unfre Rundgefange ftoren? Du fingst vermuthlich auch; wohlan, fo lag bich boren.

Rannst du es bester, gut, so ist ein Kranz bein Lohn."
So sprach die bunte Schaar zum luftigen Pasquine. Er senkt die Flügel, duckt sein Amtsgesicht, Und stammelt mit verlegner Miene: "Ich pfeise, meine Herrn, allein ich singe nicht.

#### Die Schone und die Biene.

Die icone Leonore. Die blübend wie Aurore, Nur daß fie langer folief. Des Morgens aus bem Bette Bur Arbeit ber Rofette. Das ift, jum Qustifc lief. hielt voll geheimer Kreube Mit ihrem Spiegel Rath. Bas für ein Ropfgebaude Bum auserwählten Rleibe, Bum frifden Infarnat, Das auf den Wangen glübte. Bum lofen Angenpaar, Das raiche Blibe fprubte. Und ju dem Rabenhaar, Das ihre Schultern ichmudte, Sich wohl am besten ichidte. Auf einmal nabm fie mabr. Dag ihrem DuBaltar Sich eine fleine Biene, Die binter ber Garbine Bereingedrungen war, Mit lautem Sumfen nabte. "Silf, Nettchen! bilf, Agathe! Treibt biefes Unthier aus!"

Rief Lorden. 3bre Glieber Erftarrten; banger Graus Barf auf ben Stubl fie nieber. Und eb fie tamen, faß Das fliegende Gerippe Auf ihrer garten Lippe. Die Bofen fturaten blag Und gitternd in die Belle Der Grazien berein, Und Retteben padt allein Die Krevlerin beim Kelle. Das beiß ich Selbenmuth! "Stirb!" fprach fie voller Buth Bum Unthier. Doch die Imme Berfett mit fanfter Stimme: "Ach Gott! ein füßer Wahn Ift Schuld an bem Berftoge: Ich fab für eine Rose Ibr Purpurmundden an." Dies Bortden gab ber Schonen Den Lebensbauch jurud. "Laß, Rettchen, bich verfohnen," Sprach fie mit fanftem Blid: "Mein Somers bat fic gertheilet Seitbem bas Bienden fpricht." D welchen Schaben beilet

Ein Rornden Beibrauch nicht!

## Phobus und ber Schwan.

Beim Phobus klagte jungst ein Schwan Den Stieglis der Verlaumdung an, Und bat ihn, seine Schmach zu rächen. "Der Stieglis ist im ganzen Land Längst als ein Lügenmaul bekannt; Wird er einst Gutes von dir sprechen, Dann kömmt dein Leumund in Gefahr," Sprach Phobus, und er sagte wahr.

### Der Löwe und die Klapperschlange.

Bon eines Jägers blankem Spieß Bard König Löwens Bruft getroffen; So sehr er sich auch leden ließ, So blieb die Bunde dennoch offen. Der Schwerz nahm alle Tage zu, Und ließ dem Kranken keine Ruh.

Ist nur ein Fürst gut, ebel, brav, So hat er stete der Bolfer Liebe; Auch rieth vom Panther bis jum Schaf Ihm jedes Thier aus freiem Triebe Sein angeerbtes Hausarkan; Doch keines schlug beim Kranken an.

Selbst eine Alapperschlange bot Ein Blatt ihm dar vom Lebensbaume. "Fort!" sprach der Fürst, "es bringt den Tod: Denn es ist feucht von deinem Schaume." Dem Blatte gleicht aus manchem Grund Die Bibel in des heuchlers Mund.

#### Der Santom, der Rabe und der Falfe.

Der junge Verfer Ruredin Befchloß der Belt fich ju begeben, Als Monch auf Guter zu verziehn, Die ihm der himmel nicht verliebn, Und bloß von fremdem Gut au leben. Er nahm den Bettelfad gur Sand. Erhob Tribut von Saus zu Saufe, Und blieb die Racht in einer Rlaufe. Die leer an einem Balbe ftanb. Des Morgens grif er icon jum Stabe. Als er ein Angstgefdrei vernabm : Es war ein fleiner, nadter Rabe. Den feine Mutter ohne Scham Im oben Peft verlaffen batte. Der Arme bob den melfen Kopf Und bettelte von jedem Blatte. Das ihn umgab, mit leerem Kropf Und aufgesperrtem Schnabel Rutter. Mit Wehmuth fah's ber Mufelmann, Und schalt noch auf die Rabenmutter, Mle aus bem Bolfenocean Ein Kalfe fich bernieber machte. Und ber verlaiknen Creatur Ein reiches Mag von Speife brachte.

"D Seil bir, Bater ber Natur!" Rief hier ber Santom, "deine Milde Befdirmt die Unschuld mit dem Schilde Der Allmacht und erhert ihr Schrein. Damit dies Baislein nicht verderbe, Sauchft du dem Raubthier Mitleid ein; Und ich, dein Ebenbild, dein Erbe, Ich foll nach Brobe gebn? o nein! Das hieße beine Borficht fcmaben. Dem, der die jungen Raben nahrt, Ift es boch wohl der Muhe werth, Auch mich mit Speife ju verfeben." Er fprach's. Bon nun an fei'rt fein herd, Er legt ins weiche Gras fich nieder, Staunt bald der Schöpfung Bunder an, Singt bald dem Allah fromme Lieder, Und blättert bald im Alforan. Die Sonne fant; ber Tag erbleichte, Ch das gehoffte Manna fiel, Ch ihm ein Engel Speise reichte. Er legt auf feinen Binfenpfühl Sich bungrig bin und benft: "Bis morgen Bird Allah zwiefach mich verforgen; heut foll ber Schlaf mein Labfal fenn." Raum flimmret Cos erfter Schein, Als ihn die froben Bogel meden; Er gaffet rechte und linke umber, Und hofft fein Krübstud zu entbeden;

Allein umfonft, fein Bauch blieb leer, Und als der Mittag auch nichts fchickte, So mard bas herz bem Siedler fcmer, Der feufgend ist gen himmel blidte, Ist neidisch auf das Baislein fab. Sobald man es nur rufen borte, So war der Offegevater ba. Und gab ihm, mas fein Berg begehrte. Als nun der Monch im Abendstrahl Aus hunger einen Schwamm verzehrte, Ericbien der Kalf jum drittenmal Mit Proviant und fprach: "Ich nahrte Dich bis auf diefen Augenblick Als schwaches Rind, nun bift du flick, Und fannst bein Futter felbst erwerben; Bur Arbeit ichuf bich bas Gefchick, Nicht ale ein Tagebieb zu fterben. Kahr wohl! bu wirft mich nicht mehr febn." Er fprache und hob fich fchnell von hinnen. Errothend bleibt der Santom ftehn; Die Babrheit öffnet ibm die Sinnen. Strade ließ er in ber Siebelci Den Stab und Bettelrangen liegen, Ging auf bie nachfte Meierei, Und lernte von bem Bauer pflugen.

#### Der Phonig.

Un Professor Jacobi in Freiburg.

Der Phonix lag auf feinem Sterbebette Von Morrhen, Aloes und Simmetreis. Minervens Raug, ein Denfer, wie man weiß, Erspähte die geweihte Stätte Und fprach zum Ginzigen: "Go glaubit du, blober Greis, Daß, hat die Gluth zu Asche dich verzehret, Dein 3ch erneut ins Leben wiederkehret?" Der Phonix fdwieg. Der Raus fubr fort: "Erflare mir, Bas grundet deinen Wahn von einem andern Leben ? Ich fordre ftete Beweis." - "Den fann ich dir," Berfest der Phonix, "wohl nicht geben; Denn was man fühlt, beweist fich nicht; Und ein Gefühl, das laut wie ein Orafel fpricht, Sagt mir, ich werde nicht vergeben." hier ftedet er mit heitrer Buverficht Den holgftog an und ruft: "Auf Biederfeben!" Der Phonir, lieber Freund, philosophirte ichlecht, Allein er mußte frob zu fterben, Und wer nicht fühlt wie er, bat wie mich bunft, fein Recht, Ibm feine Freude an verderben.

#### Der Lowe und die Ruh.

Der Lowe trieb die Eprannei So grob, daß ihn das Bolf verjagte. Das Leben ließ es ihm, es fagte, Daß er genug bestrafet fev.

Einst tam er lechzend von den Soben Des Atlas; alle, die ihn fahn, Entstohn. Nur eine Rub blieb sieben Und bot ihm gar ihr Euter an.

Durch ihren frommen Muth bezähmet, Legt der Tarquin fich auf den Bauch Und faugt fo derb am vollen Schlauch, Daß ihm das Blut vom Barte ftromet.

Die Amme brullt und baumet fich Und weinet eine bittre Bahre. "Bergib," fprach er, "es dunfte mich, Als ob ich noch ein König ware."

# Das Hermelin, der Biber und das wilde Schwein.

Ergriffen von bem Reifefieber, Berbanden fich ein hermelin. Ein milber Cher und ein Biber. Auf Abentheuer auszugiebn. Sie erbten alle feinen Stuber, Dem nachgebornen Abel gleich. Bon ihren Batern, und verließen Boll ftolger hoffnung Bald und Teich, Um fich in einem fremben Reich Das Thor des Gludes aufzuschließen. Nach einem langen Ritterzug Und mancher Kährlichkeit erblickte 3hr Aug' ein Land, bas alles trug, Bas vormale Ebens Kluren ichmudte, Bebirge, Balber, Korn und Rlee, Und einen bunt perbramten Gee. Befurcht mit leichten Gilbermellen. Die füß erstaunten Vilger fabn Das neu entdedte Cangan Bie dort Meneas Spieggefellen Die Rufte ber Lateiner an. Allein mas ihre Kreude ftorte, Bar eine Grube voller Schlamm. Die rund umber ben Bugang mehrte. In ihrem fdmargen Schoofe fdmamm

Ein heer von Rroten und von Schlangen, Das gifchend bald die Bahne wies, Bald faule Peftluft von fich blies. "Bas, Bruder, ift hier angufangen?" Rief das Triumvirat und stand Bestürzt an des Morastes Rand. 38t hob das hermelin die Pfote. Allein es prallte ichnell gurud. "Ein Andrer," fprach es, "wat' im Rothe; 3ch laß es bei dem Probestud. Bas foll ich mir mein Rleid verberben, Ja gar am Big ber Nattern fterben? Nein, ichabe fur ein foldes Gluct!" -"Geduld, mein Puppchen," fprach der Biber; "Gebt mir nur vierzehn Tage Frift, So hilft euch mein Talent hinüber. 3d bin ein Maurer, wie ihr wißt, Und will euch eine Brude bauen, Die fest wie Gottes Boden ift. Ihr tonnet meinen Worten trauen." -"Was, vierzehn Tage? ber Termin Ift lang, ich fomme fcneller bin. Da feht!" ruft Junker haksch und springet Mit allen Vieren in den Moor, Der ihm bis an die Rehle bringet; Doch streckt er stete ben Ropf hervor Und schwingt, awar bag mit Roth ladiret, Doch vom Begiefer unberühret,

Sich siegreich aus dem ekeln Grab. Er schüttelt sich den Unfath ab Und ruft mit einem stolzen Blide: "So bahnt man sich den Weg zum Glüde."

### Die Spinne und ber Floh.

Eine Spinne floh den Tod. Den der ruftigen Lifette Rauher Borftwifch ihr gebrobt, Barg fich mit genauer Noth hinter ihrer Keindin Bette Und begann ihr Kischergarn Mit gewohnter Kunft gu ftellen, Doch umfonft. Die finftern Bellen Bieten flatterhaften Narrn Reinen Rober, und bie Fliegen Saufeln gern im Sonnenfdein. Wirklich trat bas Migvergnügen Und des hungers größre Pein Bei ber Eremitin ein. Als in ihrem feibnen Gitter Sich ein fetter Rlob verfchlang. .. Sa," fprach fie jum braunen Ritter, "Du bift mir ein feltner Kang; Romm, du mußt vortrefflich fcmeden." -"Wie, bu mordeft deinen Freund?" Rief der Floh voll Angft und Schreden. "3d, des Menfchen argfter Reind, 3d und meine Bruder trinfen Täglich der Tyrannen Blut.

Die sich herrn ber Schöpfung binten." — "So?" versett bie Spinne, "gut! Doch auch ich schwur, es zu trinken, Wo ich es nur finden kann." Und sie sog dem Rittersmann, Um nicht mit dem Eid zu scherzen, Jeden Tropfen aus dem herzen.

## Der Fischer, der Aal und die Schlange.

In einem Garne trug ein Rifder einen Mal Nach Rom ju Martt und ftieg auf feinem Gange, Es mar in einem engen Thal, Auf eine fürchterliche Schlange; Sie lag und marmte fich im Sonnenftrabl. Dem Kifcher ward von herzen bange; Er fab umfonft fic um; der Pfad mar allaufchmal. Nichts als ein fühner Sprung tann feine Tage friften. Er that ihn und entrann. Der Aal nahm alles mahr Und fprach jum Kischer: "Wie, Barbar! Die Ratter läffest du fich ftoly im Grafe bruften? Sie, beren Gift fo oft bem Menfchen tödtlich mar? Und mich verfolgt bein Reg? mich weihest du bem Tode? Mich, ber bir nie bas fleinste Leid gethan?" -"Gang recht," verfest ber Menich, "bies ift bei und die Mode: Der Unichuld ftellt man nach, das Lafter fürchtet man."

### Die Kanarienvögel und die Finken.

Ein Bogelfreund, ber Ranariden begte, Trieb einft bas Spiel, bag er ber Sie Ein Kinfenei jum Bruten unterlegte. Die Lift gelang; mit frommer Dub bedt fie es aus. Die jungen Bruber, Die den Betrug nicht abnten, fabn Den Krembling als ein Glieb ber fleinen Sippichaft an. Der Eltern warmendes Befieber Soubt feinen nadten Leib vor Groft: Sie dien ibn mit gleicher Roft Und murgen feinen Solaf burd leife Biegenlieder. Die fleine Brut muchs auf und unfer Kinfchen auch. Ein goldnes Rederfleid dect ihre garten Glieder; Mur er mar braun geidedt am Ruden, Sals und Baud. "Je nun," fo bentet er, "die Sonne wird mich bleichen," Und halt fich doch für ihres gleichen. Die Bruder glaubten's auch, und lobten felbst fein Rleid; Bir finden alles icon an denen, die wir lieben. Des Fremdlings Glud erregte Reid. Einft redete, von feinem Sporn getrieben, Cin alter Fint ihn an: "Rind, es ift bobe Beit, Von deinem falfchen Wahn bich au belehren: Die Göben beiner Bartlichkeit Sind beine Eltern nicht; bas fann ich fcmoren,

Du stammst aus einem Finkenei. Betrachte dich nur selbst, wie sehr verschieden Bist du an Farb' und Buchs von andern Kanariden! Nein, diese trugen nichts zu beinem Dasenn bei." — "Als daß sie mich ernährten und erzogen," Fiel ihm gerührt der kleine Better ein. "Du meinst, ich irrte mich? o wahrlich nein! Mein herz hat sich an ihnen nicht betrogen; Es sah mit Necht die, so ihm Guts gethan, Kür seine wahren Eltern an."

# Der Bar, ber Fuchs und ber Gfel.

Um Onieper gingen jungft ein Bar, Ein Efel und ein Ruche spazieren. Der Langohr mar von Alters ber Ein großer Freund vom Disputiren, Befonders über Politit; Auch fing er, ohne ju verweilen, Den Reft von Polen an ju theilen. Der Bar, ein Kreund der Republif, Sprach vom gefranften Bolferrechte. Doch Reinefens Ministerblick Las in dem Plan der hohen Mächte Der Staatstunft feinftes Meifterftud. Den donnerte mit Syllogismen Auf Bepter, Thron und Diadem, Und Reinhard ftutte fein Softem Auf ein Gerufte von Sophismen. Allein bald konnten Kuche und Bär Ihr eignes Wort nicht mehr vernehmen: Der Efel fcrie, trog hermann Bremen, So laut ins Rreng und in die Quer, Dag beibe die Beduld verloren. Sie floben mit geschundnen Ohren

Und schwerem Ropf aus bem Gefecht. Der Efel fab mit stolzem hohne Dem Paare nach und rief im Cone Des Jubels: "Gelt, ich hatte recht!"

## Der Kater, der Hund und das Gichhorn.

Bereinigt durch ben Trieb gu nafchen, Schloß jungft ein Rater und ein Sund Mit einem Cichhorn einen Bund, um einen Braten megzuhafchen. Es mar ein gahmer Golbfafan, Den eines Burgheren Gobn verpflegte, Der täglich ihren Reid erregte, und fett mar wie ein Ortolan. "Wie greifen wir bas Bagftud an," Sprach Murner, "liebe Spiefgefellen? 36 bente, Magden muß mit mir Sich unten an das Fenfter ftellen, Und du, Freund heftor, jagft das Thier Mit Beidmannstunft in unfre Schlingen; Mit feinen abgeftumpften Schwingen Rann es ber Kalle nicht entfliehn. Dann wollen wir im Ruchengarten Mit unfrer Beute bich erwarten." -Der Rath mar folau, man billigt ibn Und jeder ftellt fich auf die Lauer. Kreund Settor ichleicht dem Junter nach Und ichmiegt fich binter bas Bebauer. Raum raumt ber Anabe bas Bemach, So geht er dem Fafan zu Leibe.

Er flattert auf, ergreift die Rlucht Und fprenget eine Kensterfcheibe, Bodurch er feine Freiheit fucht. Er fand den Tod. Die zween Corfaren, Die unten auf dem Anstand maren, Erhafdten ibn und faumten nicht. Den fetten Braten aufzufreffen. Und heftor? Mun, ber arme Wicht Ward in ber Gile leicht vergeffen. Er fah mit traurigem Beficht Dem Schmaus burche Kenfter gu; fein Seulen Entflammt bee Junfere Born; er fturgt Mit feinem Stod heraus und murgt Dem Weidmann durch ein DuBend Beulen Das perspectivische Banfet. Wenn Schelmen fich jum Raub vereinen, So prellt der große Schelm den fleinen; So war's, feitdem der Welthau ftebt.

## Der Adler und der Pfau.

Der Abler sprach jum Bögelchor Am Spiegelquell: "Richt wahr, Dem Pfau geh' ich an Schönheit vor?" --"Ja!" rief die feige Schaar.

"D!" sprach der Pfau — mit Vorbedacht Sprach er's für sich und leis —
"Der Schnabel, nicht der Federn Pracht, Ertheilte dir den Preis."

#### Der Fuchs und der Hase.

Bon einem Kraut, das giftig mar, Frag einft ein unerfahrner Safe. Schon baumt er winfelnd fich im Grafe, Als ihm ein ftreifender Sufar, Ein Ruche, mit aufgesperrtem Rachen Entgegensprang. "Salt ein, Barbar!" Erfeufate Lamb, ", was willft du machen? Berühre meinen Leichnam nicht! Ich bin vergiftet." - "Armer Wicht!" Berfett ber Ruche mit bitterm Lachen, "Meinst du durch diesen groben Kniff Mich zu berücken?" Stracks ergriff Er den vermeinten Schalt beim Relle Und rif bas welfe Berg ihm aus. Allein faum war der frevle Schmaus Bollbracht, fo fpurte ber Gefelle Des Giftes Macht. Er feucht, er bebt, Er fcmist, er ftarrt, des Lebens Quelle Berfiegt; vor feinem Auge fcwebt Der Tob mit feinen Schreckgestalten. "ha!" frachget er voll Scham und Buth, "Ich dummer Teufel war wohl gut, Den Tropf für einen Schelm zu balten!"

## Die Schnecke und die Grille.

Bur Grille fprach auf bunter Beibe Die Schnede: "Bilbe bir nicht ein, Daß ich bein Rugwert bir beneibe. Ich laufe freilich nicht; allein Dant fer es meinem Verfvective, Rein Reind entwischet meinem Blid; Bon weitem feb' ich ihn und fcbliefe In meine Relfenburg gurud." Go fprach die Schnede. Run entbedte Ein Monch ben ledern Kaftenichmaus Und fcob, ob fie fich gleich verftedte, Die Siedlerin sammt ihrem Saus In feinen Bettelfad. Die Grille Entiprang und pfiff der Thorin nach: "Die Armuth braucht tein Kelfendach, Und bie Gemandtheit feine Brille."

### Die Sunde.

Bor Beiten, da die Sunde noch, Entfrembet von des Menfchen Jod, Nomadisch in den Baldern hausten, Kiel mandem feine Rabrung fcmer, Beil ihnen Bolf und Kuche und Bar Mus Miggunft oft das Kell gergausten. Allein fie waren frei: ber Krieg Bab ihnen Rraft und Rub der Sieg, Und wenn die grauen Selden ftarben, Go füßten Enfel ihre Narben, Und schwuren, brav wie fie zu fen. Bulett, burch ftete Balgereien Ermudet, gingen die Varteien Den Theilungsplan des Baren ein, Der fich, dem Bolf und Ruche die Balber, Der hundezunft die figden Reider Bur Wildbahn vorschlug. Anfange mar Der friegserfahrnen hundeschaar Die Jagb ergiebig; Relb und Biefen Bemahrten ihnen reiche Prifen Un Safen und an fleinerm Bild, Das fie mit Siegsgeschrei verzehrten. Allein je ftarter fie fich mehrten, Je leerer wurde bas Befild;

Bald gab es gar nichts mehr zu jagen, Und nun trat bittrer Mangel ein. Die muthiasten — ein leerer Magen Behordet feinem Grangverein -Bestürmten einen naben Sain Und murben, ungeübt im Streite, Beil, wenn ber hund mit hafen friegt, Sein Saupttalent im Laufen liegt, Der Baren und ber Bolfe Beute. Nun wollte zwar die Colonie Mus hunger Obst und Burgeln fauen; Allein die Armen lernten fie, So wenig als das Gras, verdauen. Jest folich ein abgezehrter Greis, Ein Dudel mar's, in ihren Kreis, Und fprach: "Bas wollen wir und plagen, Mit Muh und Kahr, in Bald und Klur um jeden Biffen uns zu ichlagen? Bagt ihr's, bem Ronig ber Natur Euch zu Gehülfen anzutragen, So habt ibr Obbach, Sout und Brod." Er fcmieg. - Der fclaufte ber Sophiften, Der alles übertäubt, bie Roth, Salf ihm die Bruder überliften. Die Motion ward befretirt. Und Bater Budel deputirt, Die Unterhandlung angufangen. Beideute Ropfe front bas Blud.

#### Die Bunde.

Bor Beiten, da bie Sunde noch, Entfremdet von des Menfchen Jod, Nomabisch in den Balbern hausten, Kiel manchem seine Nabrung schwer. Beil ihnen Bolf und Kuche und Bar Aus Miggunft oft bas Kell zerzausten. Allein fie maren frei: ber Krieg Bab ihnen Rraft und Ruh der Sieg, Und wenn die grauen Selden ftarben, So füßten Enfel ihre Narben. Und ichmuren, brav wie fie gu feyn. Bulett, burch ftete Balgereien Ermudet, gingen die Parteien Den Theilungsplan des Baren ein, Der fich, dem Wolf und Fuche die Balber, Der hundezunft bie flachen Reiber Bur Wildbahn vorschlug. Anfangs mar Der friegeerfahrnen Sundefchaar Die Jagb ergiebig; Relb und Biefen Bemahrten ihnen reiche Prifen Un Safen und an fleinerm Bild, Das fie mit Siegsgeschrei verzehrten. Allein je ftarter fie fich mehrten, Je leerer murbe bas Befild;

Bald gab es gar nichts mehr zu jagen, Und nun trat bittrer Mangel ein. Die muthigsten - ein leerer Magen Behorchet feinem Grangverein -Bestürmten einen naben Sain Und murben, ungeübt im Streite, Beil, wenn ber hund mit hafen friegt, Sein Saupttalent im Laufen liegt, Der Baren und ber Bolfe Beute. Nun wollte zwar die Colonie Aus hunger Obst und Burgeln fauen; Allein die Armen lernten fie. So menia als bas Gras, verbauen. Jest ichlich ein abgezehrter Greis, Ein Pubel mar's, in ihren Rreis, Und fprach: "Bas wollen wir und plagen, Mit Muh und Kahr, in Bald und Klur Um jeden Biffen uns zu fclagen? Bagt ibr's, bem Ronig der Natur Euch ju Gehülfen angutragen, So habt ibr Obdach, Schut und Brod." Er fcmieg. - Der fclaufte ber Gophiften, Der alles übertaubt, die Roth. Salf ihm die Bruder überliften. Die Motion ward befretirt. Und Bater Pudel deputirt, Die Unterhandlung angufangen. Befcheute Ropfe front bas Blud.

Der Menfch gewährte fein Berlangen, Und feine Woche mar vergangen, Go fam icon ber Legat gurud. Mit vollem Banft und glatten Baden, Erug er, jum Pfand ber Alliang, Ein goldnes Salsband um ben Naden Und bunte Schleifen auf bem Schwang. Das mar ein Jubel! die Bermandten Empfingen ihren Abgefandten Mit Keldmufit und Ringeltans. Nun traten die verschiednen Raften Bei hirten, Bauern und Donaften In ihre neuen Memter ein. Der erfte Tag glich einem Fefte; Die Wirthe gaben froh bie Mefte Der Mahlzeit preis, um ihre Gafte Bu Bundegenoffen einzuweibn. Entzudt pries jeder feinen Retter Und fein Befchic, marb täglich fetter Und heimischer. Doch dieser Schein Des Glude bestand nur menig Bochen. Der Freund mard nach und nach ein Anecht, Die haustoft murbe ichmal und ichlecht. Bald mar's ein abgeschälter Anochen, Bald Spulicht oder hartes Brob; Und fand au feines 3mingherrn Freude Durch ihn ein Saf', ein Birich ben Tob So mar fein Lohn bas Gingemeibe.

Mit jedem Sabre muche bas Maß Des Grames, der ben armen Thieren, Dem Rrebfe gleich, am Bergen frag, Und wollte jemand protestiren. So bieß es: fcmeig bu Rabenaas! Mit einem Borte, Anut und Bande Und Kerfer waren meist ihr Loos. Stieg einer in bes Bludes Schoof. So that er's auf dem Bea ber Schande: Er faufte fic ber Schonen Bunft Durch Schmiegen und durch Speichelleden, Und durch ber Gaufler ichnode Runft Erwarb er fic die Guld ber Beden. Roch mehr: er durfte faum noch fcbrei'n, Ließ diefer, um ibn aufzupuben, Die Ohren und ben Schwang ibm fluten: Und trat zulest bas Alter ein, . So machten oft bem Sofbeiduber, Go wie bem faulen Stubenfiger. Ein an den Sals gebenfter Stein, Ein Souf, ja felbit des Benfere Bande Durch einen Reulenichlag ein Enbe. Auch faben viele nie bas Licht, Die man bei ber Geburt erfaufte, Damit fich ihre Bahl nicht häufte, Und ihre Mutter magten's nicht, Die feufzende Natur ju rachen. Doch endlich wedten harm und Buth

Des armen Bölfleins tragen Muth; Man fing von Kreibeit an ju fprechen. In einem beimlichen Genat Gab einft ein Dommer laut den Rath, Das Joch ber Stlaverei ju brechen. Rrieg! rief der helle Saufen, Rrieg! Rur ein bejahrter Dogge fcmieg, Und als der gange Rubel wollte, Daß er fein Urtheil fagen follte, Sprach er: "Ihr wollt die Anechtschaft fliebn? Bollt frei fenn? gut, ihr fonnt es werden. Doch wollt ihr benn auch ben Befdmerben Des iconen Rampfe euch unterziehn? Bollt ihr, wie ju ber Bater Beiten. Euch in bem unwirthbaren Balb Um euern fargen Unterhalt Mit Bolfen und mit Baren ftreiten? Ihr fennt bes Menfchen Allgewalt; Wollt ihr, verfolgt euch feine Rache, Dem Tobe für die gute Sache Mit faltem Eros entgegen gebn? Bollt ihr"... hier schwieg ber Demosthen. Barum? Gi! weil die Kreiheitshelden Beidredt in ihre Rerfer fohn. Dies war doch, ohne Ruhm gu melben, Dein Bert, Civilisation!

#### Die Maten.

Einst wollte fic bie Nation Der Raben einen Großberrn fiefen: Mis Kama trug im Jubelton Die Bahltageproclamation Durch Thal und Saiben, Bald und Biefen, Und zu ber anberaumten Beit . Erfcbienen die Amphictvonen Mus allen Bungen, allen Bonen, Um diefer boben Rei'rlichfeit Rad Stand und Burben beigumobnen. Buerft verlas man bas Befet. Es unterfagte, ben gu mablen, Dem Mugen oder Obren feblen. Ein bummes, tinbifches Gefchmas, Das wir den Raben nicht miggonnen. Bas fingen wir bei biefem Babn Mit fo viel großen herren an, Die meder febn noch boren fonnen? Dann feste fic ber Bolfefenat In weißen, grauen, braunen Togen Auf ein Gerüft, mit Giegesbogen Umwölbt, und jeder Candidat Bard nach der Ordnung aufgerufen. Der, fo guerft ber Bubne Stufen

Mit feierlichem Ernft betrat, War eine weiße Maus ans Norden. 3hr glattes, blendenbes Gemand Bezauberte den britten Stand; Auch ware fie gewählet worden. Allein im letten Angenblic Ericbien die ftolge Bifamrate, Bon Mofchus duftend, auf dem Plage, Und drängte fie vom Thron gurud. Sogleich ertheilten alle Rafen Der Landesväter ihr ben Dreis. Der Berold fing icon an zu blafen, Als in dem balfamirten Kreis Sich ploblich bas Ichneumon zeigte; Es pflanzte fich auf feinen Steif. Und mabrend es fich breimal neigte, Begann es alfo feinen Spruch: "Bebenfet, mas ihr thut, Quiriten! Befdusen Rod und Wohlgeruch Euch gegen Rauber und Banditen? Der Tapferfeit gebührt ber Thron, Und wer fann die mir ftreitig machen? Bann bin ich vor dem Keind geflobn? Baa' ich mich felbst nicht in den Rachen Des fürchterlichen Rrofodills? Berftor' ich nicht bas Ungeheuer Schon in dem Reime feiner Gier? Und baute nicht am Rand bes Rils

Das fromme Bolf mir Danfaltare?" Es fcmeigt; ein froher Larm ertont, Bom allgemeinen Wivat brobnt Das hochgewölb ber Sternenfphare, Und bas Ichneumon wird gefront. Schon reicht es feine hohe Tate Dem Parlament jum Sandfuß bar, Als eine schlaue Tigertage, Die schwerlich eingeladen mar, Mus einem dunkeln Bufche fturgte Und, ichneller ale ein Blig vergeht, Der neugeschaffnen Majeftat Beweihten Lebensfaden fürste. Dann fagte fie jum Dberhaus: "Ihr follet mich jum Gultan fiefen. Beift eine Maus gleich einen Reifen, So bleibt fie boch nur eine Maus. Bas hilft der Muth, wenn Kraft ihm fehlet?" So fprach ber Schalf. Barb er gemablet? D nein! Die Deputirten fiohn; Sie fah'n am erften Probden icon, Dag Muth und Macht, ftatt es ju fdugen, Ein Bolf mit Torannei bedrobn, Benn fie fich nicht auf Gute ftugen.

### Die Bunfche bes Gfels.

"Beg mit dem Lenz und feinen Gaben! Bas bringt er mir für Bortheil ein, Als täglich in die Stadt zu traben Und Klorens Botenfnecht au fenn? Lag, Beve, die Rofen und die Melten Und die Narziffen boch verwelfen Und fend' und bald zu meinem Glud Des Sommers goldne Beit gurud!" So rief an jedem Frühlingsmorgen Ein Efel, der mit einer Kabrt Bon Blumen abgefertigt mard, Die Stadt mit Straußern zu verforgen. Der Sommer fam. Run marb bas Thier Mit Schoten, Ririden, Buderruben Und Artischocken ausgetrieben. "D," feufate Grauchen, "webe mir! Bor hipe muß ich bald verschmachten, Und dennoch legt man größre Krachten In meinen Rober als vorbin. Ach, mar's boch herbft!" - Der herbft erfcbien, Und Grauchen wird mit Aepfeln, Ruffen, Rartoffeln, Quitten fo bepact, Dag ihm der durre Rudgrat fnadt. Bon Gram und Merger bingeriffen.

Rief nun bas Thier: "Beim Element! 36 glaube Beve hat mich zum Rarren." Doch die Geduld, fein Erbtalent, Behielt ben Sieg. "Ich will noch harren," Sprach er, "balb ift ber Binter da; Dann gibt es Ferien; ei ja! Ei ja! wenn's nur icon Binter mare!" Er fommt; icon bedt bie hemisphare Sein Schwanenrod, und Langohr muß In ben ermunichten Rubetagen, Bei Sturm und Froft, mit fcmachem Rug, Bald Holy, bald Mift, bald Steine tragen. Run übernahm ihn ber Berbruß; Er ftarb, boch ohne Bunfch und Rlagen. Recht fo. Was half fein Weh und Uch? Das Leben ift ein Taufd von Plagen, Und felten fommt was beffere nach. Doch wird es nur ein Efel magen, Dies Sprichwort immer laut ju fagen.

#### Der Maler.

Bur Beit Mefond, ba bei bem Bieb Bernunft und Bis alltäglich maren, So wie vor etwa zwanzia Jahren Bei Deutschlands Gobnen bas Genie. Kam eines Tags von fernen Landen Ein Freund der Runft, ein Davian, Der lang ale Maler ausgestanden, Bei feiner Bater Laren an. Um nun Die Kruchte feiner Reifen Dem König Lömen vorzumeifen, Souf bes Artiften Bauberhand Ein Thierstud, das den Potentaten, Umringt von Dienern und Magnaten, 3m treueften Naturgemand Bor Augen ftellte. Mit Bergnugen Erfennt ber Schach und jeder Stand Des Reiche, auch in ben fleinften Bugen, Sein Chenbild. Der Raphael Bard voller buld von ihm umichlungen. Und noch posaunten bundert Bungen Sein Lob, ale Gber und Rameel und Bod und Efel ihn verflagten, Es batte fie jum Spott der Belt Sein frecher Pinfel, wie fie fagten,

Statt abzuschildern, ganz entstellt; Drum wollten sie den Pasquillanten Für diesen Spott bestrafet sehn.
Der Lowe sah die Supplicanten
Bedeutend an. "Ich muß gestehn,"
Sprach er, "hier gibt es Stoff zum Spaße.
Doch eh ich einen Spruch erlasse,
So sagt mir: schrieb der lose Wicht
Ju seinen Fraßen eure Namen?"
"Hern Konig, nein, das eben nicht."
"Ihr beißt in euren eignen Hamen,"
Rief der Monarch; "hat ungenannt
Ein jeder selbst sein Bild erkannt,
So hat der Maler nicht gelogen,
Und ihr allein habt euch betrogen,"

#### Die Schnecke und die Biene.

In eines Meiers Garten ftand, Umwölft von einer Beigblatthede. Ein iconer Bienenforb, ben eine Schnede Der Untersuchung murbig fand. Nach einem langen Bug erfteiget fie bie Balle Des ftrobernen Caftells bei dunfler Nacht, Und als die Garnison erwacht, So findet fie die Citadelle Bereits in feindlicher Gewalt. Der Schwarm versammelt fich, die garmvofaune ichallt. Man halt geheimen Rath, indeß in einer Belle Die Schnede fich ben Sonig fcmeden läßt. Der Schalenthurm, der ihren Ruden bedet, Ihr langes Bornerpaar, ber meiße Gaft, Der ihrem Schoof entquillt, befrembet und erschrecket Die gange Colonie. Doch endlich faßt fie Muth Und lernet nach und nach mit fühlem Blut Dem Unthier in die Frage feben. Die Jäger von der Borderbut Erfühnen fich fogar ihm auf den Leib zu geben. Doch taum bemerft ihr Spaherblick Durch feine Tuben fie, fo giebt die Amazone Sich fonell in ihre Burg gurud. Run greift bie summende Schwadrone

Den offnen Plat auf allen Seiten an; Allein die Schnecke trott dem Wurfspieß und der Lanze Und schmieget sich so fest in ihre krumme Schanze, Daß sie kein Feind erreichen kann.

"Das heißet mit dem Wind gestritten,"
Ruft ist die Königin; "hier nütet kein Geschoß; Last und den Weg in dieses Zauberschloß Mit einem Damm von Wachs verschütten."
Die Bienen drangen sich sogleich, in frohen Neih'n Zur Schanzarbeit für die gemeine Sache Und mauern die Corsarin ein.
Richts ist verschmitter als die Rache.

## Der Papagei und ber Abler.

Bum Abler fprach ein Papagei, Der Schuler eines Philologen, Der ibn nach feiner Kauft erzogen: "Die Belt und ich befennen frei, Dag in der edeln Runft zu reden Bon den gesiederten Bipeden Mir niemand zu vergleichen fep. Drum fann ich mohl, mein Fürft, es magen, Dir mein Talent für beinen Gobn In aller Demuth angutragen." -"Du fprichft, bas weiß ich; doch wovon?" Berfett der Abler, "darf ich fragen, Borin ertheilft du Leftion?" Dem Froiche gleich, wenn er den Nymphen Sein Ständchen bringt, hebt er ben Ropf Und fraht mit aufgeblasnem Rropf: "Durchlauchter Kurft! ich lehre - fcimpfen."

### Das Gichhorn, der Hund und der Fuchs.

Ein Cichhorn und ein hund, die brüderlich Auf einem Schloß gelebt, entriffen fich den Gifen Der Anechtschaft und begaben fic. Bie bort Oreft und Pplades, auf Reifen. Einft überraschte fie bie Nacht in einem Sain; Safthofe gibt es nicht in ber Druaden Reiche. Der hund quartirte fich in einer boblen Giche, Sein Freund auf einem Aft im obern Stodwerf ein. Die Vilger ichliefen icon; Selenens Silberichein Erleuchtete ben Bald. Da folich aus feiner Boble Ein alter Ruchs berbei; er nahm bas Cichborn wahr. "Ei fieb boch! bist bu bier?" fo rief ihm ber Corfar Mit glatten Borten ju; "mich freut von ganger Seele, Dich, liebes Rind, gefund zu fehn. Bergib mir, wenn ich dich in beiner Rube ftore; Allein ich fonnte, traun! dem Drang nicht widerftehn, Den Blutefreund, melden ich vor allen lieb' und ehre, And Berg ju bruden. Mein Dava, Der Staaterath - ach! er fiel im Berbfte mit den Blattern -Bar beiner feligen Mama Beliebter Bruder; folglich find mir Bettern. Bei feinem Tod befahl bich mir der wadre Mann, Als einen zweiten Gobn zu feinem Erben an; Darum fuch' ich bich auf, und fonnt' ich flettern,

3ch hatte dich bereits gefüßt.

D fomm herab!" — Das Sichhorn roch die List Und sprach: "Ich wurde gleich an deinen Busen eilen; Allein ich will mein Glud mit einem Freunde theilen, Der unten in dem Baum gelagert ist. Ich bitte dich, ihn aufzuweden." — "Gut," denkt der Fuche, "hier gibt es einen zweiten Schmaus." Er klopfet an den Baum. Der Jagdhund springt heraus, Zerreißt den Schelm und läßt sein Fleisch sich trefflich schmeden. List gegen List fallt oft den schlausten Keind;

Doch mehr ale fie nutt und ein treuer Kreund.

# Die zween Sperlinge und der Rater.

Die Liebe muß gezanket haben; So fagt bas Sprichwort und fagt mabr. Einst ichalt ein junges Spagenpaar 3m Bogelbauer eines Anaben Sich, tros zween Kritifern, herum. Das Sähnchen fang ben Bag jum Liede. "Schweig," rief es endlich, "Eumenide! Sonft mach' ich bich auf ewig ftumm." -"Ich, fcweigen? nein, bei meiner Chre!" Berfett bas Liebchen; "welch ein Joch! Sa! wenn ich nicht gefangen wäre, Ich ichiede mich vor Abend noch." -"Auch ich, beim Gurtel ber Enthere!" Schrie ber entruftete Balan. -"3ch fann euch helfen, lieben Leute," Sprach ist ein Rater, ber bem Streite Still zugehorcht. Gefagt, gethan. Beschärft vom Appetit der Beute, Durchfeilt fein Bahn bas Gitterhaus. Das Parchen fturget froh beraus, Und wird, burch feinen Born bethöret, Bom ichlauen Retter aufgezehret.

### Der Bock, der Gfel und der Stier.

Einst traf auf einer Rafenbabn Ein Beigbod einen Efel an. Sie ftrebten icon feit langen Beiten Dem Armitubl der Afademie Betteifernd nach; auch faben fie Sich felten, obne fich zu ftreiten. Co ging's auch ist. Ihr Bant begann Bleich nach ben erften Soflichfeiten. "3d," fprach ber Bod, "ich bin ber Dann, Dem ber Gelahrtheit Dreis gebühret. Sieh meinen Bart; bat die Natur Mich nicht im Voraus graduiret?" -"D!" rief ber Efel, "fcmeige nur; Dein Bart ift neben meinen Obren Ein ichnöder, alberner Ornat. Mir ift die Beisheit angeboren, Und mir gebührt ber Doftorgrad." -Ein Stier, ber hinter einer Sede Rein Wörtchen von dem Streit verlor. Sprang ist, vom Jahnen und Geblode Ermüdet, aus dem Buich bervor. "3hr fend," fprach er, "wohl rechte Rarren, Um Bart und Ohr euch ju entzwei'n: 3ch lobe mir ben Schmuck bes Karren, Der prägt ben Leuten Chrfurcht ein.

Jum Beispiel." Grimmig brillend senket Er sein gehörntes haupt und schwenket Sich wie ein plankelnder husar Schnell gegen das erschrodne Paar, Das, ohne nur den Kopf zu drehen, Gott weiß wohin entstieht. Der Stier Ist, wenn wir ihn beim Licht besehen, Doch wahrlich kein so dummes Thier. Schmudt gleich der Wiß nicht sein Gehirne, So führt er doch ein Supplement, Das mehr vermag als ein Patent Der sieben Künste vor der Stirne.

### Der Schmetterling und die Maupe.

Ein Schmetterling und eine Ranve machten Sich einen Apfelbaum - bie reichsten Krachten Des Lenges ichmudten ibn - jum Bobnplat aus. Die Raupe hielt, nach Ahnenfitte, Saus, Und ichmauste frech die Bluthen und die Blatter, Indeffen ihr mit Gold verbrämter Better Bar fittiglich von Relch zu Relche flog, Und ftill daraus bes Lebens Balfam fog. Der Gartner fam, fein wilber Born erblidet Der Raupe Krevel nur; fie marb gerdrucket. Der Gaufler, der in feinem Gierftod' Behn Raupen barg, geschütt burch feinen Rod. Rubr rubig fort, felbit vor des Bartners Angen. Das Blut und Marf ber Bluthen auszusaugen. Der mabre Titel diefer Kabel ift: Der Stragendieb und ber Cameralift.

### Der Pfirfichbaum und der Apfelbaum.

Nach unferm neuen Styl\* erwachte kaum Des Sprofmonds andere Dekade,
Als eines Pfirsichbaums Dryade
3ur Nachbarin, der einen Apfelbaum
Das Loos zur Wohnung gab, mit hochgerumpfter Nase
Die stolzen Worte sprach: "He, faule Base!
In welcher traurigen Gestalt
Erscheinst du neben mir? dem jungen Lenz zum Hohne,
Stehst du noch nackend da, indes von meiner Krone
Vis auf den letzen Zweig ein rother Blumenwald
Mich überall umhüllt. Wirst du noch lange weilen,
Vis du mit Blüthen prangst?" — "Ei nun, wir wollen
febn,"

Berfest die Nachbarin, "was bich dein Eilen Am Ende nüßen wird. Wie oft ist es geschehn, Daß Baume, welche stolz mit frühen Bluthen prahlten, Des Gartners Hoffnung schlecht bezahlten!" Sie sprach es noch, so fing der rauhe Boreas, Des Lenzes Erbfeind, an mit wildem Grimm zu wuthen; Aus seinem Rachen fuhr der kalte Reif und fraß In fünf Minuten alle Bluthen.

<sup>\*</sup> Rach dem neufrangofifchen Kalender.

Mein kleiner Sohn verrath bereits Genie, Sor' ich im Freudenrausch so manchen Bater sagen. Freund, schreie nicht zu laut: das Baumchen blübet, früh; Allein wird es auch Früchte tragen?

# Der Pfau und die Nachtigall.

Auf einer Biefe trug ein Dfau Sein buntes Rad mit ftolger Seele 3m Strahl bes Abendrothe gur Schan. Und fprach gur braunen Philomele, Die ftill in einem Bufche faß: "Welch ein Berdienft fann wohl auf Erben Der Schönheit gleich geachtet werben? Bom Condor bis zum Uferaas Erwed' ich Staunen und Entzuden; Man fieht nur mich, aus allen Bliden Spricht meiner Reize Baubermacht. Und".... Doch wer mag bes eiteln Pfquen Berhaftes Selbstlob wiederfauen? Er predigte bis in die Nacht. Run mar's um fein Berbienft gefcheben. Und nun fdwieg auch ber Charlatan. Raum borte biefer auf zu fraben. So fing Pandions Tochter an Ihr Lieb ju fingen. Ihre Cone Entzückten Alles in dem Sain. Der Bephor halt ben Odem ein Und borchet. Gine junge Schone, Bom Bauber ihrer Melodie Berbeigelodt, begleitet fie

Mit einer feelenvollen Thrane.
38t rief bie holbe Sangerin:
"O mag ber Pfan doch immerhin
Mit feinen bunten Reizen prangen,
Die man des Abends nicht mehr kennt.
Er glanzt, ich rühre." — Das Talent
Blüht länger als das Roth ber Bangen.

#### Die Brautwahl.

Ein junger, weifer Pavian. Er mar Dynast in feinem Lande, Berfpurte Luft jum Cheftande Und zeigte feinen Nachbarn an, Er wolle gnadigft fich vermählen Und pon ben Dirnen in bem Gau Bur Landesmutter und gur Krau Die iconfte, flügfte, frommfte mablen. Raum murbe diefe Botichaft laut, So batte icon ber Liebedritter Ein halbes Dupend Schwiegermutter. "Schon foll fie fenn," fo fprach vertraut Bu ihrem Kräulein die Bazelle; "Du Rind, du wirft die Fürftenbraut; Ber freitet bir bie Oberftelle?" -"Die frommfte friegt ben Brautigam," So fprach bas Schaf zu feinem Lamm; "Du bift bas befte Rind auf Erden, Und überdies erhebt die Tract Der Unschuld beiner Reize Macht." -"Talente, Schonheit, fromme Treue Berlangt er," fprach jum Tochterlein Die hundin; "nun, ich prophezeie, Mein Trantchen, bir ben Preis allein.

An Reiz muß dir der Tiger weichen; Wer darf an Aunstersahrenheit Im Jagen sich mit dir vergleichen? Und in der treuen Wachsamkeit Erregst du selbst des Hahnes Neid." Nun kam der Tag der großen Feier, Man stellte dem gekrönten Freier Zugleich das holde Aleeblatt vor, Und er, der mit dem Reiz der Jugend Und mit Talenten seste Tugend Bei seiner Braut gesucht, erkohr Zu seinem Schähchen sich ein Bäschen, Ein Meerkählein, mit blauem Näschen.

## Die Summeln und die Bienen.

In einem Balde nahrte fich Ein Bolfden arbeitfamer Bienen, Dem nichts an munterm Fleiße glich Im Reld und in den Magazinen. Nicht weit von ihrem fleinen Staat Sah man ein heer von hummeln ichwarmen, Bei bem ein augellofer garmen Den Plat der Emfigfeit vertrat. Einst sprach in ihrer Schwestern Mitte Die tollfte von der tollen Schaar, Die nach ber eingeführten Gitte Des Clubs geheime Rathin mar: "Der himmel bat uns mit dem Leben Die Mittel und den Trieb gegeben, Es zu erhalten; boch ihr wißt, Bie fcwer in biefen barten Tagen Die Nahrung aufzubringen ift; Bie oft wir an ber Pfote nagen, Indef die Biene Sonia frift. Sie foließt, mit ihres Buchers Kruchten Befüllt, ein warmer Speicher ein, Wenn Froft und Mangel uns vernichten. D lagt und endlich weife fenn ! Sind wir nicht alle gleich geschaffen? Warum gab Beve und Muth und Baffen,

Mle um vom fremden lleberfluß Und, mas und abgebt, zu erfeßen? Dies ift nicht Raub, nur Mitgenuß Un der Natur gemeinen Schaten." Sie fdweigt. Ein bumpfes Keldgefdrei Erhebt die Beisheit ihres Rathes; Die gange Sorbe ftimmt ibm bei, Und macht das Recht ber Kaverei Bum Grundgefet bes freien Staates. Das heer bricht auf: fein Summen gleicht Dem Tofen eines Bafferfalles; Und ehe noch der Tag verstreicht, So wird der Bienenstod und alles, Bas er an honigfeim enthält, Ein Raub ber gierigen Megaren. Bu fdmad, um ibrer Buth zu mehren, Entfliehn die Bienen auf bas Relb; Bas fie ben Sommer burch erworben, Wird in acht Tagen aufgezehrt, Berichlendert oder gar verdorben. Und felbft ibr Bellenbau verheert. Run fällt bas Laub: die Meffen ftimmen Ihr herbstlied an; die hungerenoth Tritt ein, und binter ibr der Tod, Und frift die hummeln fammt ben Immen. Des Reichen Gut ift unfer Gut, So ruft ber Anardisten Brut. Und plundert Reller, Riften, Speicher.

Doch mas gewinnen sie babei? Macht sie bes Reichen Armuth reicher? Rein, Raubsucht zeuget Schwelgerei, Und biese führt zum Bettelstabe. Sonst aßen sie bes Reichen Brod; Run theilet er, statt seiner habe, Mit ihnen bloß ben hungertob.

### Der Ochs, das Pferd und der Efel.

Ein Dos, ein Efel und ein Pferd Geriethen einft in Streit, und zwar bes Ranges wegen. Ein Efel? faget ihr, o, bas ift lachenswerth; Der follte feinen Stolz beifeite legen, Er giemt ibm nicht. Gi! Kreunde, faget mir, Wem giemet wohl der Stolg? Und im gemeinen Leben Sucht gleichwohl manches Adamsfind Dreift über bie fich au erheben, Die an Berdienft ihm überlegen find. In einem derben Bag, doch fern von Drablerfunften, Sprach Junker Stier querft von feiner Löwenkraft Und von dem Rugen, den er icafft; Der hengft von feinem Muth, von feinen Ritterbienften, Bon feiner Beine Schnelligfeit. herr Langohr pries mit viel Bescheibenheit Sein ftoifdes Gemuth und feine Brauchbarfeit. "Lagt uns," verfett das Pferd, "ben Kall durch Menfchen folichten:

Dort tommen eben brei; man muß von unserm Streit Und unsern Grunden sie summarisch unterrichten; Und stimmen ihrer zween im Urtheil überein, So soll ber Zwist entschieden sepn."
Die Manner nahten sich; dem Stier ward vorgeschlagen, Als Referent bie Sache vorzutragen.

Er that's, indem er fic von dem Triumvirat Mit Anftand einen Spruch erbat. Der erfte Richter mar ein Roffamm. "Rurg gu fagen," Rief er, "dem Pferd gebuhrt der erfte Rang im Staat."-Der zweite mar ein Muller. "Darf ich fragen, Barum bem Efel nicht? ber ift fein Biebermann," Sprach er, "ber ihm ben Preis verweigern fann." -"Ci! ei! mas bentet ibr? fevd ihr bei Ginnen?" Berfest ber britte, ber ein Bauer mar; "Der Stier, das ift boch fonnenflar, Der Stier muß ben Prozeg geminnen." -hier fott bas Blut dem ftolgen Gaul; Mit gelbem Schaume vor bem Maul fuhr er bie Richter an: "Je, bag euch boch bie Rrage! Der Eigennus ichrieb die Befete, Bonach ibr euer Urtheil fällt." "Ci!" fprach ber Rogtamm, "Freund, das ift ber Lauf der Belt."

## Das Chamaleon und die Bögel.

"Die schwarze Karbe lebe boch!" So rief ein Rabe jungft am Spiegel einer Quelle, Als ein Chamaleon vorüberfroch, Das, wie wir wiffen, feinem Felle Leicht jede Karbe gibt. Der Rabe fratte noch, So war bas Thier icon fcmart. Ein Schwan im naben Leiche Bab feinem weißen Bamms den Dreis, Und das Chamaleon war weiß. "Grun ift die fconfte Eracht!" fo rief aus dem Geftraude Ein Beifig, und das Thier mar grim. "Roth," fcbrie ein Carbinal vom Bipfel einer Giche, "Roth ift der Karben Ronigin," Und das Chamaleon ericbien im Scharlactleide; Als aus bem duftenben Bestände Der Meife Stimm ericoll: "Wen reigt nicht ber Lagur. Der meinen Scheitel fcmudt?" Im gleichen Augenblide Berfett ein Goldfafan: "Ber prangt in der Natur, Bie ich, im reinften Gulbenftude?" Kluge färbt fich bas Chamaleon Mit blauen und bierauf mit fafrangelben Tinten. Allein was war des Augendieners Lohn? Buerft verlachten bloß die Rlügern feine Rinten, Bald aber ward ihm felbft der bummfte Gimpel feind. Ber jedes Freund fenn will, ift niemands Freund.

## Der Gfel und das Faulthier.

Gefißelt von der Ehre Sporn,
Sprach Junker Langohr einst im Jorn
Jum Bater Jevs: "Schon allzulange
Heiß ich der Faulheit Ebenbild.
Daß dieser Borwurf mir nicht gilt,
Beweist das Faulthier, das am Sange
Der Schnecke gleicht. Drum bitt' ich dich,
Herr Zevs, dem Menschen zu besehlen,
Hinfort das Faulthier, und nicht mich
Jum Spiele seines Spotts zu wählen."
Er schwieg und der Chronide sprach:
"Ich gab dir Kraft, und du bist träge.
Das arme Faulthier ist nur schwach;
Sein Loos ist Mitleid, beines — Schläge."

### Die Löwin und das wilde Schwein.

Bur Lowin fprach die wilde Sau: "Im ganzen Land tommt teine Frau An Fruchtbarfeit mir bei." — "Ich habe," fprach mit edelm Hohn Die Löwin, "zwar nur einen Sohn; Allein es ist ein Leu."

## Der wilde Cher und die Ferkel.

Den Keiler sab'n sein hauerpaar Die Ferkel an der Eiche wegen, Und alle riesen mit Entsehen: "Bie? Bater, drohet und Gefahr?" Der Vater sprach: "Nicht daß ich's wüßte; Allein es wäre viel zu spät, Falls ich, wenn die Gefahr entsteht, Erst meine Waffen schleisen müßte."

### Die Elster, die Rrabe und der Geier.

Die Elster und die Krabe lagen Schon lange Zeit im Zwist; Bom Schimpfen tam es oft zum Schlagen. Balb siegte Macht, balb Lift.

Die Elfter, die im letten Streite Mit Schmach den furgern zog, Sah jungst den Beier, der nach Beute Bon Baum zu Baume flog.

"herr Vetter," fprach fie, "wie ich febe, So bist bu migvergnügt; Mir hupft bas herz. Ich sah bie Krabe, Die in ben Wochen liegt.

"Werfohnt find wir, ben Lästerzungen Jum Trot. ha, Freund, fie lag, Boll wie ber Mond, bei sieben Jungen, Die schon find, wie der Tag."

hier ichied ber Geier. Bas er hörte Entflammte feine Buth; Bur Krahe flog er und verzehrte Die Mutter mit ber Brut. Glaubt nicht, wer Gutes von und rebet, Sen immer unfer Freund: Benn fichrer Lob als Laftern todtet, So lobt und unfer Feind.

### Der Bolfsrath.

Der Thiere mächtiger Regent Berief bie Glieber feiner Staaten In einen großen Bolksconvent, Um fich mit ihnen zu berathen. Ihm lag bas Wohl des Reiches an, Und weil nicht bloß die herren denten, Go burfte jeder Unterthan Dem Baterland fein Scherflein ichenfen. Der Bienen Kürstin brach die Bahn Und fprach: "In fleinen Ropfen feimen Oft große Dinge. Lange icon Emport mich biefes heer von Baumen; Drum mach ich, Gir, die Motion, Die dummen Balber umauhauen; Beredle fie ju bunten Auen, Aus beren Blumen unfer Rleiß Den honig ju bereiten meiß." Run fam ber Bolf. Mit ernfter Miene Erhob er fich auf feinen Steiß Und fcuttelte den Ropf: "Die Biene Beliebt ju ichergen; mein Project, herr Ronig, rubt auf festerm Grunde: Es zielt auf bas Eril ber Sunbe. Ihr Ruf ift's, ber ben hirten medt,

Sobald fie nur und wittern fonnen. Sie, die aus niebrer Sflavenpflicht Dem ebeln Bolf fein Brod miggonnen. Berbannft bu biefes Diebsgezucht. So foll binfort fein Schafer mehren. Dag wir mit Schöpfenfleifch und nabren." -"Mit größerm Rug trifft bein Gericht Die rauberische Brut ber Kagen," Rief ist die Sprecherin ber Ragen. "herr Konia, ich begreife nicht, Barum fie beine Lanamuth buldet. Der treue Sund hat nichts verschuldet, Er ichuget bloß des hirten But; Allein ber Raben milbe Schaaren Befriegen icon feit taufend Jahren Mein armes Bolf mit frecher Buth. Ber hat in aller Belt geboret. Daß je ber Raben fromme Brut Das fleinfte Rabden aufgezehret? Drum fen ihr Tod bein erftes Bert." -"Das alles find nur Rleinigfeiten; 3d merbe. Gir, bein Augenmert Auf einen bobern Bormurf leiten." Berfest ein bunter Schmetterling, Der um ben Thron bes Lowen tangte Und endlich auf fein Ohr fich pflanzte. "Des Jahres emig gleicher Ring Ift in vier Beiten abgetheilet:

Der Leng ift fubl, det Commer eilet, Gleich einem furgen Traum, vorbei, Dann tommt ber Berbit, fein Sauch verddet Die Kluren, und mas er nicht tödtet, Berftort bes Binters Eprannei. Bur Sebung diefer Bolfsbeichmerben ,Muß eine Deputation Bom Konig und ber Nation Bum Bater Beve gefendet werden. Sie fleb' ibn um bie Bobltbat an, Aus Phobus trager Birfelbahn Drei raube Biertel wegaustreichen. Dann fdmudt ein fteter Sommer nur Den vollen Bufen ber Natur. Und nichts wird unfrer Boblfahrt gleichen." "Gut," rief mit einem boben Gowur Der biedre Schach, "an biefen Proben Benüget mir; ftatt meinem Reich Bu rathen, fprecht ibr nur fur euch. Die Audienz ift aufgehoben."

# Der Fuchs, der Panther und der Dachs.

Einst traf auf feinem Selbengange Der Ruchs von ungefähr ben Panther an. Er ftupte; boch ein Ruche befinnet fich nicht lange; Er trat gebudt jum fledigten Compan. "Ergebner Anecht, wie leben Ihro Onaden?" Sprach er: "warum fo ganz allein? Sie icheinen mir in Gram verfentt gu fenn." -"Ja wohl! allein bu fannft mich meines Grams entladen," Berfett bas Pantherthier: "ein foniglicher Fraß, Ein Dache, ben ich gehett, entrann in biefe Soble. Berichaffit bu mir bas Rabenaas, So - bu verftehft mich, Kreund!" -"Bei meiner armen Seele." Erwiederte der Ruchs, "ich bin Ihr Mann! Sie follen feb'n, mas unfer einer fann." Er ichweigt und friecht auf feinem Bauche Bum Siedler in fein Loch. "Der König fendet mich," Sprach er im Schranzenton zum armen Gauche, "Und lagt nebft feinem Gruße bich Aus angestammter Suld jur Mittagstafel bitten; Er feiert beut fein Namensfest." Ber schmaust nicht gern am Hof? Der Dachs verläßt sein Nest Und folgt bem Rammerberrn mit unbeforgten Schritten. Doch ale er faum ben freien Grund betritt,

Bricht ihm der Panther das Genice.
"Bas fagst du," fragt der Fuchs mit einem schlanen Blice, Der seinen Sieg und seinen Appetit
Dem hohen Freund empsiehlt, "zu diesem Meisterstücke?"
Der Panther merkte nicht auf ihn
Und stellte grinzend sich zu seinem Raube.
Die Buth, der Neid, die seinem Aug entsprühn,
Erinnerten den Fuchs an jene herbe Traube
Und riethen ihm mit guter Art zu sliehn.
Er trat zurück. "Du gehst?" rief der Magnat. — "Mein
Magen

Kann fette Speisen nicht vertragen,"
Erwiedert ihm ber Schelm und froch
In das vom Dachs verlaff'ne Loch.
"Der Bliß erschlage mich," rief er mit voller Kehle Aus diesem sichern Jufluchtsort,
"Benn ich noch mehr für andre stehle! "
Er hielt als Ehrenmann sein Wort.

### Das Zebra.

"Das Ding bab' ich nicht gut gemacht!" Sprach Langobr auf dem Rrantenbette. Als die geborgte Lowentracht 3hm bald ben Sals gefostet hatte. "Doch ftill! ein Anschlag fällt mir ein. Bortrefflich! o ber wird gelingen! Rann ich mich auf bie Beine fdwingen, So muß er fluge vollzogen fevn." Die hoffnung beilt ber Narren Bunden Geschwinder als ein Podalier. Raum batten fich beim grauen Thier Die Rrafte wieder eingefunden. So stieg er vor Chronions Thron Und fprach: "Mein Rleid gibt lange icon Den Stoff ju beißenden Satyren, Indeg ben Tiger, Leopard Und Panther bunte Fleden gieren. Dein Bint, durch ben und frommern Thieren Ein graues Kell zu Theile mard, Rann jum Abonis mich erheben Und mir ein edler Unfehn geben, Das beiner Allmacht Rubm vermehrt." Er fdwieg. Chronion mar gerabe Bei guter Laune. Grauchen fanb Bor ihm mit feiner Bitte Onabe

Er legte feine Schöpferband Raum auf bes Supplitanten Ruden. So bedt ihn icon ein Schneegemand, Das glangend ichwarze Streifen ichmuden, Und furg, bas Bebrapferd entstand. Mit wildem, gaufelndem Eutzuden Sturat der gescheckte Seladon Sich vor bes Beltbeberrichers Thron Und fuffet die faphirne Schwelle. Dann hupft er, leicht wie die Bazelle, In ein befonntes Biefentbal. Und fpiegelt fich in einer Quelle. Rein Lord, wenn er zum erstenmal Sein hofenband bem hofe zeiget. Rein Domherr, ber im Pluvial Das erftemal zu Chore fteiget, Bewundert fich mit füßerm Stolz Und weiß fich dicer aufzublafen. - Nun trabt er in das nabe Sola Und prafentirt den Ochsen, Sasen Und Schöpfen fich im neuen Dus. Er ward bejandit, begafft, berochen. Das Bindfpiel fam herbei gefrochen Und warb um feinen boben Schus. Sogar ber Ruche, ber, wie mir miffen, Richt heuchelt, machte fich berbei. Dem fremden herrn ben Rod au fuffen. Muf einmal fand er ftill: "Ei, ei!

Wie schon sind Euer Wohlgeboren!"
Rief er; "boch soll ich's frei gestehn?
Herr Zevs hat eines übersehn."
"Und was?" — "Die Ohren, Freund, bie Ohren!"

### Der Hecht im Meere.

Vom Ister fortgerafft, erschien ein hecht im Meere. Die Vettern riesen ihn im Reiche des Neptuns
Entzückt zum Bürger aus. "Ich danke für die Ehre; Die salzig bittre Fluth ist," sprach er, "Gift für uns." — "Du träumest, Freund," erwiederten die Vettern; "Wir hausen schon seit ewig langer Zeit Im Schoof des Meers und schwören bei den Göttern, Es führet weder Salz noch Vitterkeit."
Der Fremdling schwieg und schwamm in seinen Ister; Er merkte, wo der Knoten stad.
Gewohnheit wird Natur, nur ein Magister Zankt über den Geschmad.

### Das Glud bes Cfels.

Ein Efel zog in turzem Trab Mit faulem Dunger durch die Straffen; Der Dunft, ben dieser von sich gab, Bar eine Pest für alle Nasen.

Die efle Fracht warb faum erblickt, So trat ein jeber auf die Seite. "Ei, ei!" fprach Langohr hoch entzuckt, "Bie ehren mich die guten Leute!"

Er trug an einem andern Tag Den Raub von zwanzig Blumenbeeten, Der bunt in seinen Körben lag, Die fußen Balfam von fich wehten.

Er ward umringt. Der Nasen Schmaus hat Jung und Alt herzugetrieben, "ha!" rief das Thier mit Thränen aus, "Bie mich die guten Leute lieben!"

Begludte Dummheit! follte fie Richt felbst bes Beifen Reib erregen? Bas auch geschieht, weiß ihr Genie Bu ihrem Bortheil auszulegen.

### Der Truthahn und der Affe.

Ein Affe nahm vom Putisch der Climene Einst ihren Spiegel weg. Das war ein Spaß! Er gudt hinein und stußt; er lächelt, blöckt die Ichne Und küßt zuleßt den schönen Herrn im Glas. Ist lief er in den Hof, wo sich im Sonnenlichte Ein fetter Monch mit kupfrichtem Gesichte, Ein Truthahn badete. "He, schwarzer Cavalier!" Rief Maß dem Landsmann zu, "willst du mit Haut und Haaren Dich selber sehn, so komm zu mir." Der Truthahn, ein Stylit, der seit den Kinderjahren Nicht seinesgleichen sah, tritt zu dem Pavian Boll Neugier hin. Kaum blickt er in die Scheibe, So keuchet er vor Buth, an seinem ganzen Leibe Sträubt jede Feder sich bergan. "Verräther!" kollert er. "glaubst du mich zu bethören?

"Berrather!" follert er, "glaubst du mich zu bethören? Bie fann der rothe Kopf mir zugehören, Mir, der ich ja nichts rothes sehen kann?"

Wie barf, fo hörten wir schon manchen Truthahn schreien, Der feine Febern trug, wie barf mich Chrenmann Die bose Welt solch eines Fehiers zeihen, Mich, ber ihn nicht an andern leiden kann!

### Das Möpschen.

Ein Dops, ber fich jum erftenmal Aus Vorwis von dem Schloffe ftabl, Bo er das Licht erblicet hatte, Berieth an eines Baches Rand. Der über eine grune Matte Bie fluffiger Arpftall fich mand. Er gudt binein und ftust. Er fand Ein Möpschen, das im hintergrunde Der Fluth ihm gegenüberftand. Entzudt bringt er bie große Runde Rad Saufe: "Dente nur, Mama, Auch in bem Baffer wohnen Sunbe." -"Du traumst, mein Sohn." - "Ich werde ja Doch miffen, mas ich felber fab!" -"Der Schein," sprach sie, "hat bich bethöret." Umfonft, er wiberbellt, er fcmoret Und awingt die Mutter mitzugehn. "Run," rief er, "hab ich recht gefehn? Sier ift er noch jum größten Blude." -"Ein Spiegel taufchet beine Blide; Du wirst bein eignes Bild gewahr." -"Nein, nein, Gottlob! mein Augenpaar Ift noch gefunder als die Deinen, ' Und .... aber wie? nun feb ich gar

Des Morschens Mutter auch erscheinen. Bie drolligt! doch ber Aufenthalt Dort unten mare mir zu falt. Du fcmeigeft? fagft du noch, ich habe Den Staar?" - "3ch fage, bummer Anabe, Du fiehest nichts." - "Ich bin fein Kind, Und weiß boch auch, mas Sunde find, Krau Mutter! Benn ich mich betruge, So".... - "Du follst feben, ob ich luge; Die Probe wird fo fcmer nicht fenn." Jest warf fie nach den beiden Sunden 3m Baffer einen Riefelstein. Und ploblich maren fie verschwunden. Der Saberecht ftand wie verftort Und fentte bie gestutten Obren. Die gange Beisheit junger Thoren Ift feinen Tag Erfahrung merth.

# Der Schwan, die Zaube und der Truthahn.

Auf seinem Bett von grünem Laube Lag ein betagter Schwan und sang Sein frohes Sterblied; es durchdrang Den Busen einer frommen Taube. Sie stog herbei, sie sah dem Greis Boll Andacht in das Aug'; es lächelt Sie brechend an; sie wischt den Schweiß Ihm von der heitern Stirn und fächelt Ihm mit dem Kittig Kühlung zu. Ein fetter Truthahn, der in Ruh, Um nicht die Dauung zu verderben, Bon serne zusah, sprach zu ihr: "Pfui, Schwesterchen! was machst du hier?" — "Ich," rief das Täubchen, "lerne sterben."

# Der Pelikan und der Wenh.

Ein folimmer Beph, ein Ausbund frecher Diebe, Traf einst ben ebeln Pelifan Auf einer boben Ceber an. Er fah erstaunt bas Borbild frommer Liebe. Umringt von feiner Rinder Schaar, In feine Bruft fich eine Bunde rigen, Und froh fein Blut in ihre Reble fprigen. "Bas thuft du?" rief der Beph - er war zu fehr Barbar, Um eine icone That ju ichaben und ju ehren -"Wer wird benn feine Rinder gar Mit feinem eignen Blute nabren? Beim Abler Jupiters! bu bift auch allau gut, Lag durch mein Beispiel dich belehren: 3ch age mein Gezücht mit fremdem Blut, Und find die Balge flid, erwacht ihr Muth, So fang ich an im Jagen fie ju üben." -"Du," fprach ber Pelifan, "ziehst eine Mörderbrut; Ich lebre meine Kinder lieben."

# Die Aufklärung.

Auf feiner langen Banderichaft Durch halb Europa fah und hörte Ein Lome viel von Wiffenschaft Und Runft. Alls er nach Saufe fehrte, Erhob das treue Bolf jum Lohn Kur das, mas er in fremben ganden Als Rriegsgefangner ausgestanben. Ihn auf ben väterlichen Thron. Er glaubte - bier wird mander lachen -Er muffe bei ber Nation Sich nur durch Wohlthun Ehre machen, Und faste den Entidluß, fein Reich, Dem großen Raifer Peter gleich, Durch Runfte ju civilifiren. Kroblodend lobte ber Senat Den schönen Plan; auch bei den Thieren Bill nur ein Ochs deliberiren . Benn der Monarch gesprochen bat, . Und damale faken biefe Berren. Die gern dem Licht bas Thor versperren, Noch nicht in bem gebeimen Ratb. Der König ließ burch fein Mandat Die Canbibaten aller Stufen Bar buldreich jum Concurs berufen.

Buerft ericbien ein großer Bar, Der aufrecht vor den Thron fich vflangte. Und bald ins Krenz bald in die Quer Auf polnisch und fofactifc tangte. Mit Jauchzen ward ber Poftulant Bum Doctor feiner Runft ernannt. Ist nabte fic bem Ronigeftuble Die Nachtigall. Raum fpielte fie Ihr Lieb voll Geift und Melobie, So übergab man ihr die Soule Der Confunst und der Poeffe. Das Lehramt der Philosophie Bard einem Affen aufgetragen; Sein allumfaffendes Benie Glich einem bodenlofen Magen; Er mußte bas Warum und Wie Bon jebem Dinge. Rurg gu fagen, Er biente vormals in Varis Bei einem Encoflopabiften, Der feine Mub' fich bauern ließ, Mit feiner Runft ihn auszuruften. Mun mar ber Unterricht im Bang. Schon mard es aller Orten belle; Schon mechfelten Concert und Balle Am Sof: das Licht ber Bahrheit drang In jeden Ropf; bei allen Thieren Berichwanden Borurtheil und Wahn; Sogar die Schöpfe fingen an

Bon Beit und Raum zu bisputiren. Indeffen fand ber Großsultan Das Bolt nicht um ein Sarchen beffer; Der Ruchs mar ftete ein Suhnerfreffer, Und von bes Bolfes Mordergabn Bard nach wie vor bas Schaf gerriffen; Rur daß er oft in frechen Schluffen Bewies, er babe recht gethan. So ging es bald im gangen Lande, Und fonnte nicht wohl anders gehn. "ha," rief ber Schach, "zu meiner Schande Betenn' ich, bag ich falich gefehn. Den Jrrthum hab' ich gwar vertrieben, Allein die Laster find geblieben. Anstatt in meiner Monarchie Gelehrte Burger giebn gu wollen, Satt' ich vor allen Dingen fie Bu guten Burgern machen follen."

### Die Clephanten.

Ein Raifer von Bpjang ließ einft aus Afrita Ein Parchen Elephanten tommen, Die schönsten, die man noch in unferm Belttheil fab. Bon bem Gebanfen eingenommen. Die Bucht vermehrt zu febn, folog er in einen Sain, Von Quadern boch umringt und Baumen bicht beschattet, Die fremben Colonisten ein. Daß biefes Thier fich nicht begattet, Wenn es gefangen ift, mar Seiner Majeftat, Und felbit ber Univerfität Des neuen Roms, ju jener Beit verborgen. Ein Sahr verstrich, nach ihm das zweite Sahr, Und immer blieb die Riefin unfruchtbar. Nun fam an einem iconen Morgen Der Raiser in den Park, er sah das zahme Paar Auf feines Bachters Binf vor ihm die Aniee bengen. Boll Gute fprach der Kurft: "Wie fommt's? ihr mehrt euch nicht." —

"Gi!" rief ber Elephant mit traurigem Geficht, ,, Bir wollen feine Stlaven zeugen."

# Der Staar und die Ringeltaube.

Der Pfau befam in feiner Laube Bom Staar und von der Ringeltaube, Als Schubberr, einen Staatsbefuch. Der Pfau begegnete bem Paare Mit vieler Suld, jumal bem Staare. Rein Bunder; wie ein Ritterbuch Sprach biefer jum Compan ber Götter, Dem er verschmitt ben Rugen ftrich. Die Taube fcwieg. Das Paar entwich; Der Staar warf noch dem hohen Better Bebn Anidfe ju. Dann mandt' er fic Bum Taubchen: "Gott behute mich! Der Pfau ift boch nicht auszusteben. Ich fann nicht ohne ftillen Graus Des Beden efle Rufe feben: Und fängt er vollends an ju fraben. So bricht mir gar ber Angftschweiß aus." -.. 3ch habe nicht darauf geachtet," Berfett die Taube; "ftumm entzudt Sab ich den edlen Buche betrachtet, Bomit ihn die Natur beglückt. Und wer wird fein Gewand nicht loben? Der Iris und ber Alora Roben Sind taum fo prachtig ausgeschmudt."

Hier unterbrach die gute Seele Sich selber. Fort war Junker Staar. Die Bosheit nimmt nur unfre Fehle, Die Unschulb nur das Gute wahr.

### Der Strauß.

Einst hielt der Adler großen Rath,
Da zeigte sich der Strauß im Kreis der Mandarinen.
"Ich bin," sprach er, "der Vögel Goliath,
Und wohl der Ehre werth, dem Vaterland zu dienen.
Drum dächt' ich, Sir, du nähmst mich gleich dem Schwan,
Dem Kauz, dem Raben und dem Hahn,
In deinem Staatsminister an."
Der Adler fragte die Magnaten
Um ihren Rath. Zuerst nahm Junker Staar,
Als des erhabnen Potentaten
Bestallter Hosnarr und Canzlar,
Das Bort und sprach: "Du darst ihm ked das Amt vertrauen,
Er kann gut schluden und verdauen."

### Das Wafferhuhn und die Mans.

Ein Bafferhuhn fand eine Mans Um ichilfigten Ufer einer Pfate. Und framte mit pathetischer Sibe Ihr feine Bundergaben aus: "Rein Jäger wird fo bald mich friegen, Denn ich fann ichwimmen, tauchen, fliegen Und".... Plöglich fiel ein donnernder Schuf Der ihm ben Schnabel megbalbierte. Es tauchte fich; mit fintem Ruß Sprang ihm der Schube nach und fparte Die Pfuse durch; doch barg jum Glud Das Soilf es feinem gierigen Blid. Der schaurige Sput mar faum vorüber, So nahm nun auch die Maus bas Wort: "Das mar ein garftiger Nafenstüber, Er störte bich; doch fahre fort Mit dem Register beiner Gaben. Du fcweigst? Bir armen Mäufe baben Mur Ein Berdienft; boch bas allein Ift mir feit bem verwünschten Analle Beit lieber als bie Deinigen alle, Das, feinen Schuf Pulver werth ju feyn."

#### Der Wetterhahn.

Auf einem Thurme ftand ein neuer Betterhahn, So flint, fo gabm, bag ibn ein Sand bes Bephore lenfte, Und, freilich oft jum Spiel, gleich einer Feder schwenkte. Das froch ihm in den Ropf: "Ein fcnoder Unterthan. Des ichmächten Binds zu fenn, ift Schimpf für unfer einen : Bon nun an folg' ich bloß bem machtigen Orfan." Er fprach's und flemmte fich mit feinen Beinen So fest in feiner Angel an, Daß ihn der Beft nicht mehr von feiner Stelle rudte. Run febnt' er fich fo lang mit dreifter Ungeduld Nach einem Sturm, bis die verschmiste buld Des Aeolus ihm endlich einen schickte. Schnell wirbelt er auf feinem lodern Rug Bald rechts, bald links, trop einem Fenerrade. Im Unfang tam ber Tang ibm ichnakisch vor, Bis er gulett bas Gleichgewicht verlor. Nun ftemmt er fich umfonft, umfonft freischt er um Gnabe: Entwurzelt und gelahmt, fturzt er berab vom Thurm In einen tiefen Pfubl. Mertt's euch, ihr Nationen! Und febnet euch nach feinem Sturm; Es ift fürmahr fein Spag um Revolutionen.

## Der Spottvogel.

Das Land, bas Bafbington gebar, Erzeugt auf feinen reichen Ruften Noch andre Wunder, ja fogar Auch einen fliegenden Linguisten. . Man nennt, vermuthlich bloß aus Reid, Ihn Spotter. In der Kunft an icheinen Gleicht niemand ibm; er mobnt gerftreut In dunfeln Bufden, dichten Sainen, Und übr mit lofer Kröblichkeit 3m Stillen feine Sprachtalente. Bald flotet er im Biderhall, Die Nanien der Nachtigall. Bald ichmettert er im Bag der Ente. 38t quatt er wie der Krofch im Teich, Ist lachet er ber Taube gleich. Und bald barauf malt fein Geblode Die Liebespein der Biegenboce. Ja felbit bes Meniden Stimme macht Der Baubrer nach. Den jungen Schönen Erwiedert er in ihren Tonen Den Schlafgefang ber Schäfernacht. Auf einer Gide refibirte Ein folder Schalt, ale ein Levit Mit rothem Ropf und ichnellem Schritt Darunter auf und ab spazierte.

Der gute Doctor beflamirte Den Baumen eine Predigt vor, Die er im Schweiße memorirte. Der Bogel, ber fein Bort verlor, Berfucte ben Orfan von Obrafen Aus voller Reble nachzublafen, Und täuschte felbit des Doctors Ohr. Er fam jum fleinen Somileten, Und fprach: "Mich freuet bein Talent, Das jeben thierischen Accent Und felbst des Redners bobe Suade So treu fopirt. Rur eins ift Schade." -"Und mas?" — "Dein feltnes Inftrument Ertont nur ftete in fremben Sprachen; Die eigne fehlet bir." Mit Lachen Berfest der thierifche Dasquin: "Ihr fonnt euch ju Genien machen, 3ch fann nicht mehr fenn, als ich bin. Doch wenn ich einem Beifen glaube, Der oft bei meiner bunfeln Laube Mit feinem Kreunde fich befpricht, So icamen machtige Doctoren Und eine gange Schaar Autoren Sich meines Sandwerfs eben nicht. Bie mancher rebet ober ichreibet, Go fagt er, tief und hochgelehrt! Rehmt ihm, was ibm nicht zugebort, Und feht dann, mas ihm übrig bleibet."

## Der Sperber.

Ein Sperber hörte ben Sefang Der holden Philomele; Sein feierlicher Ton durchdrang Des Buthrichs ehrne Seele.

"Ha!" rief er aus, "welch ein Accent! Bor ihm muß alles schweigen. Bohlan! ich mache bas Talent Der Zauberin mir eigen."

Er schwellt die Kehle, reibt den Kopf Und weßet seine Junge. Doch was gewann er? einen Kropf Und eine wunde Lunge.

"Still! noch fallt mir ein Mittel ein; Bic tount' ich es vergeffen?" Sprach er; "das Befte wird wohl fevn Die Nachtigall zu fressen."

### Die beiden Gichhörner.

Ein Cichorn fam um feinen Schwang; Man weiß nicht, wie fich's jugetragen. Bas für bie junge Braut ber Krang Und für das Rirdenlicht der Rragen, Das ift auch noch in unfern Tagen Dem Cichborn und bem Ruche ber Schwang. Der Spott gefellt fich gern jum Schaben. Der Junter mit dem tablen Steiß Bard allen feinen Rameraden, Bom fleinsten Buben bis gum Greis. Ein Bormurf fteter Ironien, Und endlich trieb ihn ber Berdruß Bum philosophischen Entschluß, Sich aus der Welt gurudgugieben. Er that es; doch wie feltsam svielt Der Bufall oft mit unferm Loofe! Indem er einft im fühlen Schoofe Des hohlen Stammes Mablzeit bielt, Den er zur Klause fich ermählte, Nahm er ein fremdes Eichhorn mahr. Dem auch ber Schmud des Schwanzes fehlte. Und bas, gleich ihm, ein Klüchtling war. Sie boten freundlich fich die Sande, Und noch mar faum der Tag ju Ende,

So murbe icon ein Brudervaar Mus unfern beiben Emigranten. Ein Tährchen mar bereits vorbei, So zogen fie als Terminanten Einft aus der bunfeln Siebelei, Und trafen auf bes Balbes Grange, Die Leichen von zween Ruchsen an. "Freund," fagte Magden gum Gefpan, "Die Berren brauchen ihre Schwänze In jenem Leben boch nicht mehr; Mit feinem Baft wird es nicht fcmer. Sie fo geschickt und anzupaffen, Als hatte Beve fie machfen laffen, Und febren wir, von Bis und Glud Begleitet, in die Belt gurud, Dann, Bruder, gibt es mas ju fpagen." Der folaue Rath mard ausgeführt, Die Schälfe gogen wie zween Baffen, Mit- ihren Schweifen ausgeziert, Die fie zwo fürchterliche Ratten Bu tragen abgerichtet hatten, In ibrer alten Beimath ein. Sie traten fühn vor die Bojaren, Die eben bamals in bem Sain Auf einem großen Landtag waren, und fvielten den Betrug fo fein, Daß auch die nachften Unverwandten Die boben Gafte nicht erfanuten.

So täuscht die alte Buhlerin Durch eine modische Perrude
Und eine Tünche von Carmin
Beim Balle selbst des Kenners Blide.
Boll Chrfurcht neigt das Parlament
Sich vor den zween erlauchten Schwänzen;
Der alte, weise Präsident
Berief die fremden Excellenzen
Auf einen Bollsac neben sich,
Und ehe noch der Tag verstrich,
Erhob er Mäzchen zum Monarchen
Und seinen Freund zum Patriarchen.

# Der junge Löwe.

Ein junger Lome bat ben Bater ber Ratur Einst um die Reichsinvestitur. "Bas haft du," fragte Bevs, "für Rechte?" "Gi!" fprach der fleine Candidat, 36 bin, bu weißt es ja, vom berrichenden Beichlechte, Das ftete mit Ruhm regieret bat. Mein Meltervater mar ber ebelfte ber Rrieger, und gab fein Leben für ben Staat; Sein tapfrer Sohn bezwang ber Panther und ber Tiger Rebellifde Banditenbrut. und mein Dapa belegte gar die Drachen Mit einem jährlichen Tribut." -Das alles wird bir niemand ftreitig machen," Sprach Beve; "allein mas haft denn bu gethan?" Berftummt und ftier fab der Infant ibn an. "Geb," fuhr Chronion fort, "erwirb erft eine Rrone Durch eigenes Berdienft; dann ftrebe nach dem Throne."

# Der Lachs und die Meunauge.

In einem Nehe ward mit andern Fischen Auch eine Neunaug aufgebracht.
"Ei!" rief ein Lachs ihr zu, "du nahmst dich schlecht in Acht; Reun Augen hast du, Kind, und ließest dich erwischen?"—
"Mein Unglüct," sprach sie, "guter Freund,
Darf dir nicht unbegreiflich scheinen:
Biel Augen helsen nichts, wenn unser Feind
Mit zweien besser sieht, als wir mit neunen."

### Das Rennthier und das Hermelin.

"Ift's wahr, daß, wie die Sage geht, Ihr euers herrn Befehl versteht, Den er ins Ohr euch sagt?"
So ward von seiner Nachbarin, Dem naseweisen hermelin, Das Rennthier einst gefragt.

"Wie?" fprach das Rennthier, "glaubst du das? Es ist ein Mährchen, das zum Spaß Des Lappen Wiß erdacht." — "Und thr," rief jenes, "leidet ihr, Daß er mit sich ein biedres Thier Jum Landbetrüger macht?"

"Ei nun! es tihelt, wenn man-ftaunt, Daß, was der Schalt ins Ohr uns raunt, Bon uns verstanden wird,"
Sprach dieses. — Sagt in aller Welt Ein Ged, den man für weise hält,
Daß man an ihm sich irrt?

#### Der Ballfisch und der Löwe.

3meen Berricher, ber vom festen Lande Und ber vom Dcean, geriethen einft in Streit. Barum? Der Lome ging in feiner herrlichkeit Lustwandelnd an bes Meeres Rande. Indeg der Wallfifch einen Solotang Auf feiner Klache bielt. Er peitschte mit bem Schmang Die grune Rluth, und fpriste bis jum Strande Den 3millingoftrom, ber feiner Raf entquoll. Der feuchte Staub erreicht bes ftolgen Lenen Bemeibtes Saupt. Dergleichen Redereien Bergeibet fein Monarch. Er murbe toll, Er bob ben ftarren Schweif, er ftraubte feine Mabne. Er blodte die gewesten Bahne, Und rief ben Seetprann mit graflichem Bebrull Bum Sweikampf auf. Der Ballfisch rennt entruftet Auf feinen Gegner los, der fich jum Rriege ruftet. Allein indem er sich ihm nabern will, Prallt er vom flippigten Geftabe Ins Meer gurud. Des Lowen Muth, Der ibm entgegenschießt, gaumt die gethurmte Rluth. Er ichnaubt und ichaumt und bleibt gebannt am Ufer feben. Rurg, beiden Rampfern läßt die gutige Natur Richts als die Macht fich tobend anzusehen. Sie faben bald fich fatt. Der Leviathan fuhr

Hinab in feine feuchten Staaten, Schach Lowe drollte fich in feinen Sain. D himmel, mochte doch auch unfern Potentaten, Ein folches Biel gestecket feyn!

#### Das Ichneumon.

Auf Thebens burren Fluren lag Am hochbeschilften Ril, An einem heißen Sommertag, Ein wildes Krofobill.

Er behnte sich behaglich aus Und schlief in stolzer Rub. Da schlich sein Feind, die Königsmaus Ichneumon auf ihn zu.

Sie sprang dem grausen Ungethum In seinen offnen Schlund, Und brang mit fühner Arglist ihm Bis in des Bauches Grund.

Das Unthier feucht und schaumt und blodt Und melget fich am Strand; Doch ploglich schnappt es auf und freedt Sich gudend in den Sand.

Ein Waller fah den feltnen Krieg Mit an, und jauchte hoch, Als aus dem Aafe nach dem Sieg Der fleine Geftor froch. "Gut," rief er, "liebes Thierchen, gut! Rur dem gemeinen Feind Berreißest du das herz; das thut Der Mensch oft seinem Freund."

### Die Schafheerde.

Ein Bormod erbte vom Dava Die größte, iconfte, fettite Beerbe, Die man auf Gottes meiter Erbe. Seitbem es Gras gibt, weiden fab. And mar ibm nichts nach feinen Sunden So lieb als fie: doch mas geschah? Der dritte Berbit mar faum verschwunden, So fannte man fie icon nicht mehr. Befdmolzen war ber Schafe heer; Der Reft mar mager, voller Schrunden, Und bing die Obren. Der Magnat Bielt mit ben Mergten, Schinbern, Elfen Des Gaues flinischen Senat. Mulein fein Mittel wollte belfen. Einft fann er feinem Unfall nach. Da fam auf feinen burren Anochen Ein Bibber ju ihm bingefrochen; Er ledte feine Sand, und fprach . . . . Ein Widder, fagt ibr, bat gefprochen? Nun ja, wenn einst mit Bileam Ein Efel fprach, fo mocht' ich miffen, Marum denn wohl, bei gleichem Gram, Ein Bibber hatte fcweigen muffen ? "Billft du," fo fprach er tiefgebudt, "Das Uebel fennen, bas und bruct?

Dieffel, poetifche Berte. I.

So zeuch vom Ropf bis zu ben Rugen Die Rleider aus." Der Mann erfdrict: Ein foldes Bunder treibt auch Rittern Das Sagr bergan. Mit Angft und Bittern Geborcht er bes Drafels Ruf, Und fteht, wie Gott den Abam ichuf, Die Bahne flappernd vor dem Thiere. Es mar icon falt, und Boreas Berfilberte mit Reif bas Gras. "Ad!" rief ber Swingberr, "ich erfriere: Lag mir ben Pelg, fonft bin ich tobt." -.. Ich laffe," fprach ber Schops, "mit Rreuben Dir Bollmacht, gang bich angufleiben; Nun fennst du deiner Beerde Noth. Du fannst bes Velzes nicht entbebren? Wir auch nicht, wenn bes hundsfterns Glut Erfaltet ift, und jest noch icheeren Uns beine Rnechte bis aufs Blut. Doch den Gewinn, ben fie bir geben, Erfaufest du mit unferm Leben, Und bringft bich an ben Bettelftab." Mertt euch die Warnung, ihr Regenten! Olusmaderei vermehrt die Renten, Allein fie grabt bie Quellen ab.

#### Der Dachs.

Jum Lowen fprach der Dache: "herr König, gib mir auch Ein Amt an beinem Hof." — "Empfehlen bich Talente?" Berfette der Monarch. "Sir," fprach der Prätendente, "Ein platter Kopf und dicer Bauch."

## Der Tanzmeister.

Ein Mittich, mube, Jahre lang Des Bruderfuffes ju entbehren, Befchloß, aus beißem Freiheitebrand. Ind Baterland gurud gu febren. Das edle Wagestud gelang. Er brach bes Rerfere Gitterfcranten, So leicht als jungst das Bolf der Kranken Die Riegel der Baftille brach. Der Stuber, unter beffen Dach Der Krembling hauste, mar im Tangen Ein Phonix; unter allen Schrangen Des hofes ftand er feinem nach. So oft er nun im Spiegelfagle, Bor bem bes Schwähers Rafig bing, Bon einem neuen Runftrivale Des Beftris Lection empfing; So oft er auf ber fanften Diele Mit bes Narciffus Selbstgefühle Bepbprisch auf und nieberging, So affte Papchen bie Cabengen Der malerischen Schritte nach, Und trat ein Fremder ins Gemach, Go rief er ibm mit Reverengen

Sein ichnarrendes: 3hr Diener! ju. Mit biefen Gaben ausgestattet, Traf ber entflogne Cacadu, Bon feinem weiten Bug ermattet, Im Lande feiner Bater ein. Er wird mit frohem Pomp empfangen; Ein jeder will fein Gaftfreund feyn, Und fragt mit brennendem Berlangen Nach feiner Kahrt zu Land und Gee. Der Pilger fucht, wie leicht zu benten, Den Kaden seiner Odpffee Befdidt auf feine Runft gu lenten, Die er zuerft, wie fich's gebührt, Erhebt, bann practisch bemonstrirt, Und frei ju lehren fich verbindet. Allein bes Bolfes eftler Bahn Berachtet, mas es nicht ergrundet: Es bleibt bei feinem Schlendrian. Die Band nur, bie mit ihrem Bange Der Bögel Spott icon allzulange Sich bloß gab, nimmt ben Lehrer an. Der Unterricht wird angehoben; Er ftellt, er brillt, er gaufet fie; Allein umfonft mar feine Mub, Umfonft fein Bitten, Rreifchen, Toben: Das Ganschen matichelt nach wie vor. So ging es fieben lange Bochen, Bis er und fie ben Muth perlor.

"Behalte beine steifen Anochen; Ich kampfe nicht mit ber Natur," Rief er, "bein Urtheil ift gesprochen: Richt jeder Kloß taugt jum Merkur."

#### Der junge Bolf.

Ein junger Wolf, ja wohl war er noch jung, Doch überklug in seiner Einbildung, Sprach zu sich selbst: "Die Schafe stiehn uns Wölfe; Benn du sie haschen willst, so mache dich zum Schaf." Besagt, gethan. Er fraß das erste, das er traf, und hülte sich in seine Schelfe.
So zog er durch den Bald. Sein eigener Papa Bard ihn gewahr. Durch sein Gewand getäuschet, Sprang er herbei, und eh' er sich's versah, Bis er den Kopf ihm ab. Er war schon halb zersteischet, Als er die List entdeckt. "Bas, ungerathner Sohn," Nief er, "du wolltest mich belägen?
Doch du verdienest deinen Lohn:

#### Der Hauswächter.

Aunz nahm zu feines hofes Bachter Sich einen jungen Pommer an. Sein Weib nahm einen jungen Pachter, Aus andern Grunden zum Galan.

Einst brach ein Dieb in seine Stube, Der Pommer schlief, der Alte nicht; Er schoß nach ihm, allein der Bube Entwischte seinem Strafgericht.

Nun greift er nach bem Stod und blauet, Der hundepadagogit tren, Dem armen Spis, der Zeter ichreiet, Den murben Rudgrat halb entzwei.

Die Nacht darauf ging Kunz zu Biere, Da schlich der Buhle sich ins Haus; Spis war gewarnt, er sprengt die Thüre, Und bellt und rast und treibt ihn aus.

Die Frau hascht einen Brand vom herbe, Und muthend, wie ein Beib fich racht, Streckt sie ben armen Spig zur Erbe. 3meen herren bient man selten recht.

#### Die Giche und ber Lorbeerbaum.

"Mein Hanpt erreicht die Wolken, meine Zehen Berühren Tellus Herz; im Wettersturm Bleib' ich, gleich einem Kelsenthurm
Im Weltmeer, unerschüttert stehen.
Und dich bemerket man von meinem Wipfel kaum,
Du Zwitterkind von einem Baum und Strauche,
Das, gleich dem Nohr, auch von dem lindsten Hauche
Des Weste erbebt." So sprach zum Lorbeerbaum,
Mit des Narcissus Stolz, die Eiche. —
"Ein kleiner Umstand fehlt zum richtigen Vergleiche,"
Sprach jener: "deine Frucht wirst man den Schweinen vor,
Und mit dem Lorbeer krönt Apoll sein Lieblingschor."

## Der Reger und der Krampffisch.

Ein Neger, der im Meere fischte,
30g einen Krampffisch an das Land.
Er fast ihn an; doch bald erstarret ihm die Hand,
Und sein Gefangener entwischte.
Der Neger sieht ihm nach. "Ach!" seufzt er, "hätte doch
Der Krampf auch den, der mir das Stlavenjoch
Einst auferlegte, lähmen mussen!
D Freiheit! dich besitt das Thier;
Warum nicht auch der Mensch?" — "Ei!" rief der Fisch,
"weil wir
Sie bester zu gebrauchen wissen."

#### Der Affe und der Löwe.

Der Lowe brach ein Bein. Man rief Den Doctor Fuche, ihn zu furiren; Doch alles dreben, schindeln, schmieren Salf nichts; bas Bein blieb labm und ichief. Um bem Monarchen zu hoffren, Ericbien fein erfter Sofpoet. Ein Affe, der gar ichlau fich buntte, Einst in der Residenz, und bintte So arg als feine Majeftat. "Bie?" fprach ber Fürst ergrimmt jum Geden, "Ich glaube gar, bu willft mich neden?" -"3ch?" lallte Mas, "behute Gott! Mich trieb die iconfte meiner Pflichten, Als treuer Anecht, als Vatriot, Rach beinem Borbild mich gu richten." -"Geb, Schelm!" fiel ihm der Konig ein, "Statt meinen Kehler nachzuahmen, So bint in beinem eignen Ramen!" Er fprach's, und brach ibm fnacts ein Bein.

#### Die Gule am Sofe.

Minervens Bogel ward dem Sof Als ein berühmter Philosoph Bom Konig Abler vorgestellet. Ein fremder Stern! Der Spat, ber Staar, Der Gimpel, furz die gange Schaar Der niedern Dienerschaft gesellet Sich ichleunig zum erhabnen Baft, Und fällt mit platten Schmeideleien Und tiefen Anidfen ihm gur Laft. Er fdwieg zu ihren Gauteleien, Und blidte faum fie feitwarts an. Dies merften fich die Pairs im Staate, Der Storch, ber Pfan, ber Goldfafan. Sie gingen unter fic an Rathe, Und wählten einen andern Plan. Sie zeigten unferm Eremiten Den gangen Stols ber Favoriten: Sie ließen ibn verächtlich ftebn, Und boten ibm, wenn mit Entanden Der Trof ihn lobte, gar ben Raden. Doch ichien der neue Diogen So wenig fich baran zu febren, Als ob fie Maientafer maren. Verwundert bat der Konia ibn. 3hm beide Rathfel zu erflären.

Der Kauz bedachte fich nicht lang: "Ei nun! in meinen Augen ftehet," Sprach er, "ber Schranze, ber fich blabet, Und der fo friecht, in gleichem Rang."

#### Der Stier und der Schöps.

Bon einem Fleischer ward ein Stier Mit einem Schöps zur Schlachtbank abgeführet. "Ach Bruder!" seufzte tief gerühret Der biebre Schöps, "so muffen wir Denn sterben?" — "Seht doch den Halunken!" Bersette das gehörnte Thier, "Bann haben wir denn Brüderschaft getrunken?" — "Ei!" rief der Schöps, "im Todteureich, Das wir betreten, hort bei Menschen und bei Stieren Der Rangstreit aus." Der Buffel wollte gleich Mit seinen Hornern repliciren, Als ihn ein Keulenschwung des Fleischers niederschlug. Rein Unfall macht den Kopf des eitlen Thoren klug; Zevs kann ihn selber bloß zerschwettern, nicht kuriren.

#### Der Löwe und der Adler.

Ein junger Leu faß auf bem Ehron, So ftoly, fo tropig von Geberbe, Als war' er gang von anderm Thon. Die Großen budten fich gur Erde, Wenn er erfchien, die Rleinen flohn. Raum marf er feinem Blutevermandten, Dem Leopard, ein Bortchen bar. Raum einen Blid bem Elephanten, Der boch fein Staatsminifter mar. Auch nahten fich die Supplifanten Dem Thron gleich einem Betaltar. 3m Anfang ichien bem neuen Gotte Die Rolle icon: bod Ginfamfeit Bebar von jeber lange Beit; Sie brang in feine Marmorgrotte Im duftern Domp ber Rlebermaus, Und feste fich auf feine Rrone. Rein Rraut, fein Weihrauch trieb fie ans, Sie fouf den Tag ihm gur Acone, Und feine Burg jum Erebus. Einft gab fein guter Genius -Defpoten haben auch ben ihren, Rur barf er felten fie regieren -3m Schlaf ibm ein, den Ueberdruß

Durch fleine Reifen zu verjagen, Und er beschloß die Kur zu magen. Der Thiere König reist zu Kuß, Und biefesmal mar gar fein Wille, Die furze Kahrt gang in ber Stille, Das heißt incognito zu thun. Mm erften Tag fiel jum Erwähnen Nichte vor; der Schach that nichts als gabnen, Und mablte fic, um auszurubn. Sein Bett in einer boblen Ciche, Der bochten in dem Pflanzenreiche; Sie mar, er mußte nichts davon. Seit furgem Reftor Ablers Thron. Roch lag der Seld auf feinem Ohre, Als er von einem Gangercore Ermedet mard; der Baubericall Drang auf den Schwingen leifer Winde, Bervielfacht durch den Wiederhall, Bleich einem Strom burd Bald und Grunde. Sonell fubr der Kurft aus feiner Rluft, Und forfcte nach dem Abenteuer. Er fab bas bunte Bolt der Luft, Bom Diftelfinken bis jum Beier, Bu feines Ronigs Rufen ftebn, Und ihn mit buldreich froben Bliden Unf ihr Concert berunterfebn. Ein frembes faunendes Entauden Ergriff bes boben Ballers Berg;

Es ichmola beim Rlang der Bauberlieder; So fdmilat am Reuer faltes Era. Die Könige find alle Bruder, Drum balgen fie fich auch fo gern; Bum Glud entzweit die beiben herrn So leicht tein Bant, ber Grange megen, Die icon fo manden Bund getrennt. Der Lowe machte dem Collegen Sein feierliches Compliment. Und er? Mit raufdendem Gefieder Kuhr er von dem smaragdnen Thron Bum toniglichen Baft bernieber, Und bieß, im bruderlichen Con, In feiner hofburg ihn willtommen. Bermirrt lud biefer in ben Sain Bu einer Confereus ibn ein. "Die haft bu," fprach er, "bich benommen, Daß Groß und Rlein fich ichaarenweis Mus freiem, frobem Bergenstriebe So gu bir brangt?" - "Ei!" fprach ber Greis, "Sie lieben mich, weil ich fie liebe. Erft ichrecte fie mein Stoly jurud: Als Trager von Chronions Blibe Sag ich auf meinem herricherfige Mit finstrer Stirn und wildem Blid. Allein, mein lieber, guter Better, 36 fab fo oft ben Gott ber Gotter Aus einem trauliden Vofal

Mit seinen Kronvasallen trinken.

Noch mehr, ich sah so manchesmal
Ihn, ohne sich zu groß zu dünken,
Sogar verkappt als Erdensohn,
An Menschensreuden Antheil nehmen."—
"Halt!" rief der Leu, "du sagtest schon
Senug, o Freund, mich zu beschämen.
Mein Dank für deine Lektion
Sey, ihr zu folgen." Fröhlich eilte
Der Schach in seine Burg, ertheilte
Jeht huldreich jedem Thier Gehör,
Und war nur König, wenn er mußte,
Doch stets zugleich ihr Freund. Nun wußte
Er nichts von langer Weile mehr.

#### Der Schwerdtfisch und der Dintenfisch.

Mit einem Schwerdtsich tam ein Dintenfisch in Streit. Man weiß, daß diese herrn nicht viel zu sprechen pflegen; Sie schritten gleich zur Thätlichkeit.

Der Schwerdtsich zuckte seinen Degen, Und schoß ergrimmt auf seinen Gegner los.

Doch dieser wich ihm aus; er wiederholt' den Stoß.

Der Calmar fioh; wer läßt sich gerne spießen?

Er hätte doch zulest erliegen mitsen;

Allein, wie Luther einst dem Satanas,

Schmiß er im Fliehn sein volles Dintenfaß

Dem Erzseind ins Gesicht. Nun war die Schlacht verloren.

Der Fechter sah nicht mehr, was er begann,

Und der versolgte Raub entrann.

Mertt euch den Pfiff, ihr herrn Autoren!

# Der Lämmergeier, der Abler und der Pelikan.

"herr König!" rief der Pelikan Bum Adler, "nimm bich meiner an: Indem ich beut für meine Kinder Nach Kutter ging, fam ein Corfar, Und murgte fie. hier ift ber Staar, Der alles fab." — "Wer mar der Schinder?" Rief der Monard. Der Beuge fprach: "Gir. niemand als der Lammergeier. 3ch fab es, wie bas Ungeheuer Der fleinen Brut die Balfe brach," Verfett der Staar. Der wilde Jager Bard von Chronions Baffentrager In Form citirt. Er ftellte fic. "Saft bu," rief ber Monarch, "die Jungen Des Velifans getöbtet? Sprich!" -"Getödtet ? folde Lafterungen," Rief In uifit, "beschimpfen mich; Lebendig hab' ich fie verschlungen." -"Bie," rief ber Kurft, "bu fügst ben Sohn Bur Uebeltbat? Ergreift ibn, Schergen!" -Der Schelm blieb ftehn, die Schergen flohn, Um fic vor feinem Grimm zu bergen. 38t fcmang er langfam fich davon

Und sprach: "Sir, keiner wird gehangen, Man hab' ihn benn zuvor gefangen." — "Ha! floh' er nicht," sprach König Aar, "Durch meine Waffen mußt' er fallen!" Der König log; die Wahrheit war, Er fürchtete bes Riesen Krallen.

## Die zwo Schnecken.

3mo Schneden famen einft in Streit. Barum? Das läßt fich niemand traumen. Denft, um den Breis ber Schnelligfeit. So mabr ift es, daß Stolz und Reid Much in ben tragften Geelen feimen. Bum Rampfgericht ermählte man Drei viedre Krofche; diefe ftedten Den Rampfplat aus, und ale fie quaften, Go bob bas Paar ben Bettlauf an. Es hatte fich auf feiner Bahn Schon lange mubfam fortgewunden, Und dennoch in zwo langen Stunden 3mo Spannen faum jurudgelegt. Die Richter fagen unbewegt, Und gabnten, matt vom langen harren. "Nein, das ift nicht mehr auszustehn!" Sprach endlich ihr Defan. "Ihr Marren! Lernt, eb' ihr laufen wollt, erft gehn."

## Die zwei Kutschpferde und der Esel:

Ein Efel fab im ftolgen Bien Mutaglich zwei gepubte Roffe Bor einer prächtigen Caroffe In gleichem Schritt vorübergiehn. Bon frober Rübrung angetrieben, Sprach er ju ihnen: "Run furmahr, Das beig' ich mir ein treues Paar: Ihr muffet euch doch berglich lieben. Ich feh' euch ftete fo eng vereint Und traulich durch die Strafe trabm." -"Du irreft bich, mein guter Kreund," Berfett der eine Gaul; "wir haben, Ins Dhr gefagt, fonft nichts gemein Als eine fcmere Stlavenfette." Dies mag auch unter uns, ich wette Der Kall mit mandem Parden fenn.

## Der Baring, ber Lachs und ber Bai.

An einem haring schwamm ein Lachs vorüber, Und schalt ihn einen Knirps. Aus Thetis Schoof Rief ihm ein haifisch zu: "Nun, nun, mein Lieber, Für einen Zwerg thust du gewaltig groß."

## Der Gimpel und ber Ructuck.

Ein Gimpel trat mit Angftgeschrei Bor ben Chroniden. Tief beweget Sprach er: "Der Rudud hat fein Gi Mit Einbruch in mein Reft geleget."

Der Gott empfing ihn voller hulb, Und feste strack ben Schelm jur Rebe; Allein er sprach: "Ich bin nicht Schuld An dieser unbesugten Fende."

"Du felbst, herr Zeve, verlichst mir nur Die Kraft zu legen, nicht zu bruten. Ber kann die Triebe der Natur, Die mich beherrschen, mir verbieten."

"Der Blit," rief ihm der Gimpel zu, "Erschlage bich mit beinen Trieben Und beinem Gi! was mußtest du Gerade mir es unterschieben ?" —

"Gut," fprach ber Schalt, "wer mir fo trost, Begeht ein Majestäteverbrechen. Und Beve, ber felber gern schmarost, Bird ben verwegnen Frevel rachen." Chronion lächelt: "Kinderei!" Ruft er nach reiflichem Erwägen: "Dir, Rudud, steht es ferner frei, Dein Ei, wohin du willft, ju legen."

Der Gimpel murrte. "Dummer Bicht," Sprach Zeve, "wie darfft bu bich beschweren? Du weißt es; hundert wiffen's nicht, Daß fie ein Rududstind ernabren."

## Der Löwe und ber Fuchs.

Berfolat von einer Bundeschaar. Entfloh ein Ruchs in das Raftell bes Leuen, Ein heiliges Afpl, das hund und Jager icheuen. Doch hier erwartet ihn noch größere Gefahr. Mit wildem Blid und hochgesträubter Mahne, Springt der Monarch aus feinem Nest hervor, Und gringend faffen feine Babne Den armen Schächer bei bem Ohr. Der Ruche erseufat, und eine fcmere Thrane Entstürzet feinem Mug. - "Bas weinest bu?" -"Um meinen Bater, Gir; Gott trofte feine Geele!" Berfett der Schalf. "Einst hielt er Mittageruh, Als ein gehetter Saf in feiner Sohle Um Schirm ihn bat. Er fahrt entruftet auf Und tödtet ihn. Gein letter Ddem fiehte Bum Gaftbefduger Bevs. Raum folog bie Abendrothe Des blutbeffedten Tages Lauf, So mar mein Bater icon gestorben." Ein tiefer Seufzer ichloß den tragischen Roman. "Geb deiner Bege," fprach ber Groffultan, "Dein Schwanf bat mir den Appetit verborben."

#### Das Phönizei.

Ein Affe fam von fernen Bugen, An Beute reich, ins Baterland. Das Sprichwort, das fein Thor erfand, Saat: "Wer weit ber tommt, bat gut lugen." Dies that mein Coof; er trat jum Thron Und log bem Schach, mit vollen Baden, Bon Rom, Byjang und Babylon, Bon Greifen, Bafilisten, Graden, Ovamden, Riefen, Raderladen, Und feiner eigenen Perfon Biel Schones im Dofaunenton. Ibt langet er aus feinen Gaden Ein heer von Rafern, Burmern, Schneden Kur deffen Rabinet bervor. "Nur," fprach er, "ift es ewig Schade, Daß ich bas rarfte Stud verlor, Es burgte mir für beine Gnabe." -"Bas mar es benn?" - "Ein Phonirei, Das die Unfterblichfeit gewähret; Es brach mir unterwegs entzwei, Da hab ich felbst es aufgezehret." -"Bohlan!" verfette Ronig Len,

"Laß sehen, ob es operirte!" Und, ohne nur dem Sunder Zeit Zur Beicht zu laffen, demonstrirte Ein Streich ihm seine Sterblichkeit.

#### Der Fuchs und der Hund.

Bom Leuen ward ber Fuchs, nachdem er kaum ein Jahr Minister und schon seist wie Junker Fallstaff war, Mit Schande fortgejagt. Warum? das fiel dem hunde Am Burgthor ihn zu fragen ein.
"Du schwurest ja," sprach er, "dem Schach mit Hand und Munde.

Dich gang dem Bohl des Unterthans zu weihn." — "Ja freilich hab' ich es versprochen," Rief Meister Juche, "und selber Unterthan Fing ich an mir mein Bort zu halten an. Sieh, Freund, und bas hat mir den hals gebrochen."

## Der Wolf, ber Schöps und das Meh.

Ein Bolf fah einen Schops im Rlee. "Gut," fprach er, "ber hat ausgenaschet." Er springet auf ihn los und haschet Ihn schon beim Ohr, als er ein Reh Im fernen Busch erblickt. Der Bissen Ist fetter, benkt er, überdies Bleibt mir ber hammel ja gewiß. Er jagt das Reh; mit schnellen Füßen Entwischet ihm der lectre Schmaus. Nun will er sich am Schöps erholen. Auch dieser hatte sich empsohlen Und Isegrimm schlich leer nach Haus, Laut der Sentenz der tieben Alten:

## Der Sperling und ber Blutigel.

Ein alter Sperling mar von Rrampfen Und von ber Gicht geplagt. Er trat In einen Bach, um durch ein Bad Der Schmerzen ftete Buth gn bampfen. hier fprach ein fleines Ungethum, Blutigel beißt man es, ju ihm: "Bas fehlt bir, Freund? du fceinft ju leiden." -"Ja mobl!" erfeufat' er und befchrieb Ihm feinen Fall. — "Die Jugendfreuden Sind Schuld daran. Doch mir ift lieb. Dag mich bas Glud hieher geführet. 3d bin ber Arat, ber bich furiret," Berfett ber Bampyr. "Meine Kunft Erwarb mir langft bes Menfchen Gunft. Mit einer fleinen Aberläffe Seb' ich bein Uebel aus dem Grund." -Der arme Spat mar in der Preffe, Und des Galens beredter Mund Sprach in fo prachtigen Figuren Bon feinen vielen Bunderfuren, Dag er fich icon von Rrampf und Sicht · Geheilet glaubt. Boll Buverficht

Bot er den Fittig dem Chirurgen, Der ihm fo lang jur Aber ließ, Bis er die Seele von sich blies. Man traue keinem Thaumaturgen!

## Der junge Zeifig.

Ein Beifig, goldgelb von Gefieder, Gemifcht mit beiterm Apfelgrun, Bar, ale ber jungfte feiner Bruber, Der fanften Mutter Benjamin. Die, wie man bentt, ihn bag verwöhnte. - Der fleine Phonix - biefer ichien Er fich und ibr - ward ein Vasquin, Der alle fleinern Bogel bobnte Und boch auf fie herunter fab. "Mein Sohn," fprach öftere die Mama, "Du bift gwar fcon, bu baft Talente; Doch wiffe, Stols und frecher Spaß Erzeugen allgemeinen Sag." -Er schmungelte jum Complimente, Blieb nach wie vor Pring Naseweis, und ale fie einft bie Scharfe magte, So wies er gischend ihr ben Steiß. Das war zu viel. Die Mutter flagte Ihr Leid und ihres Sohns Befahr Dem Rang, dem weiland Vabagogen Der hoben Brut des Ronigs Mar, Der nun, vom hof jurudgezogen, 3br Nachbar feit bem Krübling mar. "Laß," fprach der Greis, "den wilden Anaben Ein Beilden in die Fremde giehn, und eh die Rofen gang verblühn, Sollft du geheilt ihn wieder haben." -Die Mutter fentte das Geficht und weinte manche bittre Babre; Allein der fleine lofe Wicht, Der lange gern gereifet mare, und fie behorchte, ließ nicht ab Mit Bitten, Schmeicheln, Troben, Rlagen, Bis fie gulett ihm Urlaub gab, Sid in bie weite Belt zu magen. Ein Zeifig reist wie ein Poet, Das heißt, fo wie er geht und fteht; Much mar ber Abicbied bald geschehen. "Abe, Mama!" rief er im Flug, Und icon mar er nicht mehr zu feben. Test boret er auf feinem Bug 3m Didicht einen Grunfpecht fraben. Sein Damon treibt ibn ju ibm bin, Er afft ihn nach, er foppet ihn; Allein der murrifche Gefelle Rif ihm für feiner Mübe Lohn Ein Duzend Kedern aus dem Kelle. Nun mar bie erfte Lettion 3mar berb; boch Gine macht ben Geden Nicht flug. Um britten Tage icon Berfucht' er's, einen Staar ju neden; Allein auch diefer Spaß miglang:

Ein rothes Aug und sieben Schrammen Berleideten die Epigrammen Ihm auf sein ganzes Lebenlang. Run spudte noch in seinem hirne Der Wahn, ein Virtuos zu seyn. Einst lub er gar mit ehrner Stirne Die Nachtigall zum Wettsang ein; Allein der Vögel hohngezische Bertrieb ihn erst in ein Gebusche Und endlich gar zum Wald hinaus. Kurz, Junker Zeifig kam durch Leiben Sewißigt, höslich und bescheiden zur Wonne der Mama nach haus.

Der Moralist auf feinem Stuhle Berliert beim Bilbfang fein Latein: Der Leichtsinn will gezüchtigt fenn; Das Unglud ift die beste Schule.

# Der Rohrspat, der Gimpel und der Eruthahn.

Ein Robrfpat und ein Simpel riefen Beim Bettgefang ben melichen Sabn Bum Richter ibrer Lieber an. "Ich muß ben Cafus reiflich prufen," Sprach er, und um allein zu fenn, Sing er in Phobus naben Sain, Den bobe Relfen rund umichlangen. hier fann er lange bin und ber. Er fand, daß beide trefflich fangen, Und darum fiel ber Spruch ibm fcmer. Um endlich doch jum Schluß zu tommen, Nahm er bie Buffucht jum Apoll. "Gib du mir ein," rief er beflommen, "Bu weffen Gunft ich fprechen foll: Ift es ber Rohrspaß? ift's ber Gimpel?" Rlugs rief bas Coo: Gimpel! Gimpel! Und dreimal icoll's noch Gimpel nach. Stola, wie der Dfau an Junos Reften, Trat nun der Truthabn auf und fprach: "3hr herrn, ber Gimpel fingt am beften."

## Der Löwe, der Fuche und der Gfel.

Den Ruchs und Efel nahm ber Leu Mit auf die Jagb. Nach furgem Streite Erlag ein Sirfd. "Du," fprach ber Dep Bum Langobr, "theile nun bie Beute. Bar weislich machte ber Gefell Drei gleiche Theile. Fluge entbrannte Des Leuen Grimm; er rig das Kell Ihm von dem Raden, und ernannte Den Ruchs zum Theilungskommiffar. Der Schalf vereinigt alle Stude, Und bietet fie dem Leuen bar. "Ber," fprach ber Den mit lofem Blide, "Sat fo zu theilen bich gelehrt?" Das Aug bem Efel zugefehrt, Den er noch triefend von dem Blute Des roben Schabels por-fich fab. Sprach Reinhard: "Ei, herr König, ba, Der Doctor mit bem rothen Sute."

#### Der Wolf und die Gans.

Auf einem Teiche ichwamm in Catos Baterlande, Reift wie ein Probft, ein ftolger Ganferich, Indes ein alter Bolf am ichattenreichen Strande Lustwandelnd auf und niederschlich. Bald fing man an freundnachbarlich Sich über dies und das ju unterhalten, Und endlich ichalt man auf die Beit. "36," rief ber Banfer, .. lobe mir bie Alten. Die liefen doch Gerechtigfeit Dem Muth ber Ganfe miderfahren, Indeg man ist als Memmen uns verschreit, Und, die des Cavitole beberate Retter maren." - . "Auch uns," fprach Ifegrim, "verfolgt ber Neib; Die Belt beschuldigt uns der Graufamteit, Da die Geschichte doch von unfrer Gute zeuget: hat eine Bolfin nicht, mit Muttergartlichfeit, Den Bater Romulus gefäuget?" Der Ganfer wollte icon ber undantbaren Belt Mit aufgerecktem Sals ein Anathem trompeten, Ald in des Aethers blauem Reld. Bleich einem drobenden Cometen. Ein Berb fich feben lief. Urploblich barg ber Seld Bis an ben Schnabel fich im naffen Grabe. Bu gleicher Beit erschien am Teich

Mit irrem Shritt ein kleiner hirtenknabe Und suchte voller Angst fein Lammchen im Gestrauch. Raum zeigt er sich bes Bolfes Argusblicken, So reißet ihn der Menschenfreund in Studen.

## Der Fuchs und die Senne.

Ein Ruchs fing binter einer Tenne. Am boben Mittag, eine Benne. Um fie zu zwingen, auch den Sabn Durch Gadern in fein Garn ju gieben,. Frag er fie nicht, und um dem Bahn Des machen Sofbunds zu entflieben. Sprach er gu ihr: "Der fleinfte Laut. Mein Liebden, macht bich ftrace jur Leiche." Mit faltem Soweiß und Ganfebaut Bebedt, ließ fie fich ins Bestrauche Des Gartens ichleppen. Diese Kahrt Sab ibrem Beift die Begenmart, Den Gebnen ibre Spannfraft mieber: Sie ichlägt die matten Augenlieder Bum himmel auf, und ichlog im Ru Sie wieber. "ha!" rief fie voll Schreden, "Bas feb' ich!" - "Nun mas fieheft bu?" Fragt Reinhard. "Ach! brei große Rleden, Schwatz, wie die Nacht, im Sonnenlicht." --"Du traumit," verfest der Bofewicht, Und blidt empor. Mit offnem Rachen Nießt er, vom Strahl gereigt, und weint. Das Subn entwischt und ruft mit Lachen Bon einem Baume: "Profit, Freund!"

#### Die Krähe.

Beschattet von dem grunen Dache Der Ciche, faß ich jungft in einem bichten Sain. Umringt von Bogeln groß und flein. Und plauderte mit ihnen in ber Sprace Des Phrygiers. Da nabte fic Mit fühner Traulichfeit mir eine Rrabe. Sie fprang mir auf die Sand und fprach: "Es frenet mich, Daß ich mich einmal in der Nahe Mit dir besprechen tann. Du weißt fo manchen Schwanf Bon andern Bogeln zu erzählen, Und immer nichts von mir. Berbien' auch meinen Danf; Um Stoffe follt' es bir nicht fehlen." -"Nun, nun! mas Leichtes ift ein Compliment Auf eine Rrabe nicht. Die Schabelftatten Und Schindergruben find dein Element; Bor beinen frachzenden Motetten Erschrickt das Dhr; bie fleinern Bogel retten Mur felten fich vor deiner Mordbegier; und follte dich nicht alle Welt miffennen, Go mußt' ich ja nach Standegebühr Dich einen Galgenvogel nennen." So fprach ich. - "Wie du willst," verset bas eitle Thier;

"Wenn du nicht loben fannst, ei nun, so fluche mir;

Das thut nichts, wenn ich nur verewigt werde." Ihr lacht und denkt ja doch, wie meine Rrabe spricht, Ihr Brüder Herostrats! Ift euch ein Schandmal nicht Auch lieber als ein Grab in unberühmter Erde?

# Das Ungeheuer.

Die Thiere hatten einst auch ihren Salomon: Die Beisbeit schmudte feinen Thron, Und mit ber Macht gepaart, verlieh fie feinen Stagten Das volle Gluck ber goldnen Beit. Das Kauftrecht mar verbannt; die Schrangen und Magnaten, Sonft Rauber, beuchelten Gerechtigfeit. Der ichlaue Ruchs ichalt auf die Subnerdiebe, Und felbst der Tiger pries die Bruderliebe. Einft murde doch die Rub' getrübt. Der Bar, als Reichsfisfal, erhob mit drallem Schritte Und ernstem Blick fich in des Divans Mitte. "Ein großer Krevel ward verübt," Sprach er gur Majestat: "ein fremdes Ungeheuer Bergoß mit unerhörter Buth heut eines Rebs und eines Reulers Blut; Allein dein Lieber und Getreuer, held Ifegrim, verfolgte feine Spur, Und hat lebendig es gefangen. Sier ift es, um von bir fein Urtheil zu empfangen." -"Wer bift bu?" rief ber Schach. — "Der Konig der Natur, Ein Menfc," erwidert es, "und ihr feph meine Stlaven." Der Großberr mintte. " Sperrt ibn ein." Sprach et, "es murbe graufam fenn, Am Leben einen Narr'n zu ftrafen."

#### Der Luchs und der Maulwurf.

Ein Luchs, der, glaub' es, mer da mag, Die Alten fagen es, burd Boblen und durch Mauern, Bie durch ein Kenfter gudt, faß binter einem Sag. Um einem Bildpret aufzulauern. hier fah der thierische Bandit Ein Streifchen Erbe fanft erbeben, Und einen Maulmurf fic aus ihrem Schoof erbeben. "Ci, guten Tag, herr Eremit!" Rief er bem Gnomen zu; "wie ftebt es um bas Leben? Doch, wer nicht fieht, der lebt ja nicht, Und Beve mar nicht bei Troft, ale er dir armen Bicht Die Leicheneristenz gegeben. Es mar ein gutes Bert, wenn bir mein Babn Den Garaus machte." - "Gott behute! Rod manbelt mich bie Lust nicht an." Sprach jener, " beine große Gute Bu nugen. 3mar mir fehlet bas Beficht; Doch Beve erfeste mir bas Augenlicht Durch ein geschärftes Ohr. Gleich ist erkannte Es ein Geräusch, bas bir Berberben brobt" -Ein Jager mar's, ber feinen Bogen fpannte: Run fonellt er los - und Argus Luchs ift todt. Die Borfict theilet ibre Gaben 3mar ungleich aus; doch nur ein Thor

Birft Andern ihre Mangel vor,

Um mit Talenten hochgutraben, Bobei er, mas ihm fehlt, vergißt. Rein Wefen barbet; alle haben, Bas ihnen nothig ift.

# Die Sarbelle und die Auster.

"Wie fommt's? nur selten zeigst du bich," So sagte die Sardelle Zur Auster. — "Arbeit heftet mich An meine dunfle Zelle." — "Ei, bringst du denn auch was zu Stand, Du Prahlerin?" — "Den Diamant Des Oceans, die Perle."

# Der Tiger in der Hölle.

Un Luce.

Auch fur die Thiere schuf Beve ein Elpsium Und einen Tartarus. 3mar fcmeigt Aefop gur Sache; Doch es errath fich leicht warum: Er fürchtete ber Pfaffen Rache. Da lob' ich mir mein Gafulum. Das nicht mehr an Symbolen flaubet, Und was ich will, fep's noch fo dumm Und noch fo tegerifch, ju fagen mir erlaubet. Doch nun zu meinem Tert. Ein thierifder Eprann, Ein großer Tiger mard durch Rauben und durch Morden Der Schreden feines Baus. Er murgte gange Sorben, Und mas bes Ogers Grimm entrann, Berfroch fich in entlegne Steppen. Umfonst befahl der Leu ihn vor Gericht zu schleppen; Er fpottete mit frechem Bis Des Großsultans und der Juftig. Einst frag bas Ungethum fogar auch feine Jungen In einem Unftog ledrer Buth; Die fiore Mutter mar jum Sous der fleinen Brut Auf ibr Gefdrei berbeigefprungen; Much fie erlag in ihrem Blut. Doch bif fie fterbend ibn noch in die Reble, Und eb der Tag verging, fubr feine fcmarze Seele

Mit Brullen in die Unterwelt. Ein Dogge, der Merkur des Schattenreichs der Thiere, Führt ihn vor den Senat. Die Richter find drei Stiere, Die den Gott Apis einst mit Burde vorgestellt. Der Mörder ward verhört. Er trofte den Archonten, Die sich auf ihrem Thron vor Jorn kaum halten konnten. "Nein," rief der Prasident, "ein solcher Bosewicht Kam und, seitdem und Zeve die höchste Richterstelle Berliehen hat, noch niemals zu Gesicht: Man führ' ihn in die Menschenhölle!"

Das Compliment, mein Freund, war nicht fehr schmei= chelhaft

für uns, die mir so sehr mit unfrer Burde prahlen. Doch mas verschlägt das unsern Cannibalen? Die haben ja den Orkus abgeschafft.

### Der Reichs : Abler.

"Wo hast du," sprach zum deutschen Nar Der Hahn aus Gallien, "das Paar Getrennter Köpfe her?" —
"Ein Paar? Seit wann hast du den Staar? Besieh mich recht," verseht der Nar,
"Ich habe wohl noch mehr."

# Der Rater und die Fledermaus.

Ein Bittmer hielt fich einen Staar, Der ihm fein Beib erfeten follte, Dem er noch täglich Thranen sollte. Ein Rater nahm den Schwäßer mabr. Erfah die gunftige Secunde, Und frag ihn auf. Bon Born entbrannt, Mit einem Anittel in ber Sand, Und Kluch und Tod im blaffen Munde, Lief ber Vatron bem Mörber nach. Der - mas gelobt man in ber Stunde Der Angft nicht? - ihm beim Beve verfprach: Burd' er ihm biefen Streich vergeffen. Nicht einen Bogel mehr zu freffen. Der Mann gewährt die Amnestie; Er war im Grund fein Feind ber Ragen, Und Murner fing ihm feine Ragen. Er dankt' ihm mit gebognem Anie. Und wiederholte fein Berfprechen. Raum fing bie Nacht an einzubrechen, So ging er auf ben Unftand aus. Bon feiner Lauer auf dem Dache Entdedt er eine Rledermaus. Sein Appetit ermacht. "Die Sache Ift figlig," fprach er, "und mein Schwur . . . . Doch er betraf die Bogel nur.

Nun ja, der Anoten läßt sich lösen: Das Thier dort ist ein Zwitterwesen, Ein Doppellauter der Natur. Des Bogels Leben will ich fristen, Die Maus nur fülle meinen Bauch." So sprach er, und so that er auch. Es leben alle Casuisten!

## Der Goldfisch und die Nachtigall.

Ein Goldfisch, deffen glasner Rerter Dem Bauer einer Rachtigall Bur Seite bing in Phanors Erfer, Erhob bei ihrer Domnen Schall Den Ropf aus feiner naffen Sphare. "Freund," rief die Nachbarin ihm ju, "Du finaft nicht; warum bift benn bu hier eingesperrt?" - "Bu biefer Chre Berhalf mir meines Rodes Pracht," Sprach er; "du fennft die Baubermacht Des Goldes auf des Menschen Seele." -"Ja fo," verfette Philomele; "Allein ift denn bein Rock von Gold?" -"Nicht doch! fonst war' ich langst geschunden." -"Bas hat man benn bamit gewollt?" -"Man hat ihn foon und rar gefunden, Beil er dem Gold an Karbe gleicht; Bar er, wie deiner, braun, vielleicht Burd' ich mich noch im Ganges wiegen." -"Ach!" fiel die Sangerin ihm ein, "Warum hab' ich nicht ftete geschwiegen? So fonnt' ich noch im Freien fliegen." Ja mobl; um nicht verfolgt ju fenn, Muß man in dunfler Stille leben, Und fic burd fein Berbienft erheben.

### Die Raninchen und die Wölfin.

Eine Bolfin, ungludichwanger Streifte fie burch Felb und hain, Brach in ben Kaninchenanger Eines oben Burgftalls ein.

Friedsam, in verborgner Stille, Lebte hier die Colonie, Und genoß in reicher Fulle, Bas ihr die Natur verlieh.

Ploglich floh der fichre Friede. Schreden, Graus und Untergang Bogen mit der Cumenide, Als fie in die Festung drang.

3war des Bollchens Rellerstuben Schühten es; boch hungerenoth Rief sie taum aus ihren Gruben, Ach! so fanden fie den Tob.

Taglich wuchsen ihre Plagen. Große straft tein Halegericht, Und der schwachen Unschuld Klagen Hort oft selbst der himmel nicht. "Bruber! laft mich fur euch fterben!" Rief zulest mit Romermuth Flint, ihr hetmann; "vom Berderben Rettet euch vielleicht mein Blut."

"Bis auf eine dunne Rinde Sohlt mir ben bewachenen Grund." Sprach's. Bom Greise bis zum Kinde Schanzet Alles an bem Schlund.

Raum erreicht er Brunnentiefe, Als der held das Dach besteigt, Und sich stellt, als ob er schliefe, Bis die Mörderin sich zeigt.

Grinzend fommt fie hergesprungen; Flint entwischt, die Gruft stürzt ein, Und das Unthier wird verschlungen. Auch die Lift tann Tugend fepn.

### Der Hummer.

Ein Rrebs, nicht weit vom Ocean In einem fleinen Bach geboren, Traf, in Betrachtung einft verloren, Um Ausfing einen hummer an. Er wich jurud; vor einem Sterne Der erften Große ftebet man In einer ehrfurchtsvollen Kerne. Doch bald wird feine Kurcht verbannt. Dreift, wie Bellerophon Chimaren. Betrachtet er ihn unverwandt, Bumal bie ungebeuren Scheeren. 38t magt er's naber bin ju gebn: "Gev mir gegrüßt, erlauchter Abne! Mich freuet bochlich dich zu febn." -"Bie?" rief im Ton der Großsultane Der Bürger ber gefalznen Kluth, "Seit wann erbob der Uebermuth Dich, 3werg, ju meinem Unverwandten?" "Je nun," fprach biefer jum Giganten, "Ich mag vom Ropfe bis jum Schwanz Dich muftern, fo ericheinft bu gang Als Krebs vor meinem Spaherblide; Rur daß du ftarfer bift als ich." -"Bie frech! was halt mich, daß ich bich,

Du Burm, jur Probe nicht erdrude?"
"Pfui!" sprach der Zwerg, "bann warst du doch Richt mehr als ich." Er sprach's und froch Bohlweislich in sein Loch zurude.

### Die Gemfe und das Murmelthier.

Bur Gemfe fprach bas Murmeltbier: "Wenn du dich so von Klipp auf Klippe Umberschwingft, fieb, fo schwindelt mir; Mich dunft, du fpringeft in die Sippe Des Todes." - "Freund, mir ift nicht bang; Es ift fo mein gewohnter Bang," Berfett bie Geme. - "Ei mas! ich mette, Du brichft mit nachftem das Benid; Du thuft, ale wenn bich bas Befchict Mit Klugeln ausgeruftet batte." -"Die hab' ich," fprach jum armen Bicht Die Geme, "allein du fiehft fie nicht." Go fonnte traun in unfern Tagen Oft bas Genie vor bem Gericht Der icheelen Aristarden fagen: Ibr febet meine Flügel nicht.

### Der Löwe und der Elephant.

Bom Perfer Schach war König Leu Einst mit dem Elephanten Sefangen und zur Stlaverei Berdammt. Bei Kronverwandten Erug sich der Fall wohl eher zu; Die Herren haben teine Ruh, Ihr Zeitvertreib ist balgen.

Ein Felsenhaus verschloß bas Paar, Mit dichtem Erz vergittert. Kaum nimmt der Leu den Kerter mahr, So schäumet er und wittert Wie Zeus, wenn er den Erdball schilt, Und auf das bebende Gefild Die Donnerkeile schleudert.

Allein umsonst ist feine Buth, Gestumpft find seine Bahne, Der wunden Stirn entströmt das Blut Auf die gestraubte Mahne. Der Elephant sah königlich Auf ihn herab. "Du jammerst mich," Sprach er, "du kannst nur herrschen."

#### Der Marder und ber Rater.

Ein Marder stahl sich in ein Hühnerhaus; Die Solonie entstoh. Ein Rest voll Sier Entschädigte den Dieb; er sog sie aus, Und schlich davon. "Berdammtes Ungeheuer!" Rief ihm ein Kater nach; "nein, das ist unerhört; Ein kommendes Geschlecht hast du im Keim zerstört. Unsichtbar lag ein Huhn in jeder Schale, Und das verschlangst du, Cannibale!" Der Marder hörte still dem Nathan zu; Ist unterbrach er ihn: "Nur eins hast du vergessen: Ich soss die Sühnchen hättest du, herr Bruder, seiner Zeit gefressen."

# Die zween Birfche und der Wolf.

Bei Menschen nicht allein, Much bei bem Bild im Sain Ift Giferfuct die Quelle Erhitterter Duelle. Einst balgten fich voll Buth 11m eine folante Dirne 3meen hirsche bis auf's Blut. Richts glich an Mug und Stirne Dem Abgott ihrer Glut. Much fampfte mit Achillen 3m troifden Gefild um Krau Belenens willen Rurft heftor faum fo wild. Als eines Schmalthiers wegen Die zween verliebten Degen. Sie fannten fich nicht mehr, und schlugen wie die Thoren Go lang fich um die Ohren Mit ihrem horngewehr, Bis bie verschränften Baden Reft in einander ftaden Und jeder felbft fich fing. Mun ftranbten fie den Naden, 3hr toller Grimm verging,

Sie rangen um bie Bette Nach Freiheit; doch die Rette, Daran, wie Riett' an Rlette, Ihr 3d jufammen bing, Bar gar nicht los ju bringen. Ist eilt ein Bolf beran, Den Kampfern beiguspringen: Er fletichte feinen Babn, Und wie held Alexander Den Anoten einft gerbieb, Miß fie der Lämmerbieb So gludlich aus einander, Dag vom Athletenpaar 3m blutgetränkten Saine Bald nichts mehr übrig mar, Als rauchende Gebeine.

### Die Unterhändler.

Schach Lowe stritt mit Sultan Leopard
Um einen Wald. Der Streit war lang und hart,
Bis endlich doch dem Schach das stete Blutvergießen
Ein Bischen lästig siel. Run ward der Fuchs ernannt,
Um mit dem Leopard den Grenzverein zu schließen.
"Du bist," sprach der Monarch, "ein schlauer Kant,
Und wirst mit aller Kunst ihn zu betrügen wissen."—
"Das geht nicht an," sprach er, "wähl' einen andern Rath,
herr König, denn durch mich wird das Geschäft verdorben."—
"Bie so?" verseht der Schach.— "Ei," sprach der Diplomat,
"Ich habe mir, als Schelm, zu großen Ruhm erworben."

## Der junge Fuchs.

Ein Fuche, den erft vor wenig Tagen Sein Bater mundig fprach, ging auf den Anftand aus, Und brachte jum Beweis für fein Talent jum Jagen Ein fettes Rebbubn mit nach Saus. Der Sieg macht ftolg; ber junge nimrod glaubte Bereits ber erfte Beld bes Balds au fenn. Und trop des Vaters Rath jog er nun stets allein Auf Kapereien aus und raubte So fuhn, fo frech beim hellen Sounenfchein, Daß er den gangen Bau in Kurcht und Schrecken feste, Indeg ber Bater ftete mit folauem Borbebacht, Und immer nur bei dunfler Nacht. Der Bauern Sausgeflügel beste. Ginft lentte biefer feinen Lauf Rach einem Meierhof. Der fede Anappe Shleicht unbemerkt ihm nach. Jagt er ein Wildpret auf, Denft er, fo fpring' ich fluge herbei und ichnappe Den Kang ihm vor ber Schnauße meg. Der Alte blieb auf einem Steg. Der auf ein hofgut fließ, ein Beilchen fteben; Dann jog er haftig weiter fort. Der junge Sannibal betrat nun auch ben Ort Und ftutte. "Sab' ich recht gefeben?" Rief er auf einmal aus. "Ja mohl, beim großen Pan!

Dort schläft ein weißer Puterhahn, Geduct im mondbestrahlten Grase. Ei, ei! wo hatte nur Papachen sein Gesicht, Und seine hochersahrne Nase?
Doch mir entwischt die Beute nicht." —
Er fällt darüber her. Mit einem lauten Knalle Springt eine Feder los, die ihm ein Bein zerbricht. "Ach, Bater!" seufzt der arme Wicht, "Ich sah den Köder, du die Kalle."

# Die Ameise und die Grille.

"Ei, singe, singe, singe nur!"
So schmäht, auf der schon kahlen Flur,
Im ernsten Tone der Sibplle,
Die Ameis auf die frohe Grille.
"Bald ist der Winter vor der Thur;
Und dann?" — "Ei nun, dann sterben wir,"
Bersett die Grille: "du mit Jammer
In deiner vollen Speisekammer;
Ich, nach genoffnem Freudenmahl,
Mit Lobgesang im leeren Saal."

#### Der Löwentrabant. \*

Des Leuen ungerathner Gobn Trieb durch bas Bolt, bas er verführte, Den alten Bater von bem Ebron, Auf dem er wie Saturn regierte. Indes ließ ibm ber Abfalon Die Kreibeit, fein Erit zu tiefen. Als er vom Sof entwich, verfroch Der Schrange fich, ber geftern noch Ibn laut als einen Gott gepriefen. Selbst feine Bettern floben ibn; Der Dogge zwar blieb ihm zur Seite, Doch gab er bloß ihm bas Geleite Bis por die Burg und ließ ibn giebn. Der Lome fab die Stlavenfeele Erbarmend an; er brang allein In einen dunkeln Palmenhain, Und las fic eine Kelfenhöhle Bur Wohnung aus. Ein Bogelein, Das, als er auf dem Ehrone lebte, Ibn icon, bod unbemerft, umidwebte, Und schweigend ibm gefolget mar, Bot nun fich feinem Auge bar.

<sup>2</sup> Indicator, ein fleiner Bogel, ber fich immer in ber Rabe bes Lerren aufhalt.

"Bie!" rief der Leu mit einer Jahre: "Mein fleiner Freund, du folgtest mir? Barum?" — "Beil ich," sprach er, "in dir Den Beisen, nicht den Gultan ehre."

Auch une, wenn in ben Friedenshain Bir, nach vollbrachter Pflicht, allein Und oft mißtannt, entweichen wuffen, Begleitet folch ein Begelein; Es heißt: ein freudiges Gewiffen.

### Der Strauß und das Gichhorn.

"Verkehrte Welt, du bist dem Ende nah! Der Vierfuß slieget, trot den Vögeln, Und ich, der Vögel Fürst, muß langs der Erde segeln." So rief ein Strauß, als er ein Eichhorn sah Behend von Baum zu Baum sich schwingen. "Dir, Gaukler," suhr er fort, "dir hilft (mit rechten Dingen Geht es unmöglich zu) gewiß der Urian." — "Ei, schönen Dank für deine Complimentel" Versett der hüpfende Compan. "Man darf kein Zaubrer seyn, um nicht wie Gans und Ente Und (hier gesagt, wir sind allein) Wie du, herr Flügelmann, am Boden hin zu schweben. Du siehst es, besser ist's, um sich empor zu heben, Klein und gewandt, als groß und plump zu seyn."

### Das Thierftuck.

Ein Freund von Thiergemalben war Der Wildgraf Max. Einst mußte gar Ihm Dietrich einen Esel malen. Der Künstler ließ für seine Müh' Achthundert Gulden sich bezahlen. Entzückt sah Grauchen das, und schrie So laut, als horchten beibe Welten: "Achthundert Gulden die Copie! Was muß nicht erst das Urbild gelten!"

# Der junge Safe.

Mit ernstem Scheitte, wie der held Bon Mancha, tam ein junger hase Nach haus, und seine wunde Nase Schien laut zu rufen: staune Welt!

"Du blutest, Neffe?" sprach ein Greis Bu ihm. "Was hat sich zugetragen?" — "Je nun! ich habe mich geschlagen," Bersett er, "und der Kampf war heiß."

"Bas!" rief bie ganze Sippschaft aus, "Geschlagen? Wie! mit welchem Feinde? Mit einem hund?" — "Ah, lieben Freunde! Mit einer ungeheuern Maus."

### Der Capann.

Die Bogel gingen vormals auch Auf Soulen; ibre Profesoren Erwählte ftete, nach Landesbrauch, Der Mar im Rathe ber Ephoren. Einst ging ein Lebrstuhl auf; ba trat, Im erften Glieb ber Poftulanten, Auch ein Capaun vor den Genat, Und mit bem Stolze bes Pedanten Sprach er: . ,, Bo hat ein Canbibat Mehr Recht jur Vabagogenmurbe Mle ich? Mich überhebt mein Stand Des Chejode, ber Baterburbe: Er heißt mich jedes fremde Band Als Feffel meiner Thatfraft flieben, Und".... "Bie!" fiel ihm der Abler ein, "Du tannft, fagft bu, nicht Bater fenn, Und willft doch Andrer Kinder gieben? Rein, guter Freund, bas geht nicht an! Bir murben und jur Kabel machen. Um beften taugst bu für den Sahn, Um feine Beiber gu bemachen."

# Der franke Tiger.

Ein Tiger lag, zwar alt, boch gar nicht lebensfatt, Boll Schwermuth an des Grabes Schwelle. Der Pavian, fein Sippofrat, Berfcbrieb ibm eine Rur von der Gazelle Gemurater Muttermild. Der Patient Befahl dem Argt, die Amme vorzuladen. Er fucht und findet fie. Rach einem Compliment Bon feines boben Gonners Gnaden Erägt er ihr feine Botschaft vor. Sie hort ihn ruhig an. "Darf ich ein Bortchen fragen?" Sprach fie zulest. - "Bin lauter Ohr." -"hat bein Patron in feineu alten Tagen Roch Klauen?" - "Allerdings!" - "Auch Bahne?" -"Wie mir icheint, So tann ihm höchstens Einer fehlen." -"Gut, daß ich's weiß. Abe, mein Freund, Sag' ihm, ich laffe mich empfehlen."

# Die Bescheidenheit.

"Ich bin kein Sanger, meine Kehle," So sprach zur Nachtigall der Pfau, "Ist, deutsch zu sagen, etwas rauh." — "Ich bin," versetze Philomele, "Nicht schön, drum ist die Einsamkeit Mein Wohnsis." — "Die Bescheidenheit," Nief Pallas Vogel, "macht euch Ehre. Allein, wie würd' es um sie stehn, Wenn Fräukein Philomele schön Und Junker Pfau ein Sänger ware?"

### Der Juchs und der Bar.

Ein Fuchs verirrte sich in eines Baren Sohle. "Berwegner Dieb! was thust du hier?"
Rief der Patron ergrimmt, und nahm ihn bei der Kehle. "Ei, Herr," entgegnet er, "ich bin der Hoscourier, Gesandt, dir den Besuch des Löwen anzusagen. Doch halte mich nicht länger auf, Ich muß mit unverweiltem Lauf Jum Bolf die gleiche Kunde tragen."
Der Schalt entwischt und slieht, indeß der Bar Für seinen hohen Gast ein Compliment kudiret. Ein großer Name thut oft mehr,

## Der Schmetterling und die Biene.

"Benn boch," so sprach mit rascher Energie Ein bunter Schmetterling zur Biene, Die neben ihm auf einer Balsamine
Ihr Frühstück nahm, — "wenn boch bas Rabenvieh, Die Raupen, in der Hölle wären!
Bohin sich meine Flügel kehren,
Bohin mein Auge blickt, so sind' ich sie.
Hier fressen sie des Delbaums frische Blüthen,
Und opfern dort ein Kohlbeet ihrer Buth.
Ach, welche Polizei! ich sollte hier gebieten;
Mein Urtheil wäre Tod für die gesammte Brut,
Und für den Herrn des Guts die Staupe."
"Recht!" sprach die Biene, "recht! ein häßliches Geschmeiß,
Bie Jedermann, und du am Besten, weiß,
Denn gestern warst du selbst noch Raupe."

## Der Pudel und der Seehund.

Ein Pubel, der es in bes Tauchers Beliebter Runft fo boch gebracht Mis fein Patron, ein Schout by Nacht Aus haarlem, in der Runft des Schmauchers, Saß bungernd an dem Ocean Und machte, wie Domitian, Sich eine Luft mit Kliegenfangen. Da tam aus Thetis naffem Reich Ein Fremdling, an Geftalt ihm gleich, Ein Seehund, auf ihn zugegangen. Der Pudel, höflich, wie man weiß, Sprang auf von feinem Rubeplate, Beroch des Bettere naffen Steiß, Und reichte traulich ihm die Tage. Rach manchem iconen Compliment, Das ich, boch ungern, übergebe, Sprach ber Artift vom Continent: "Du bift ein Taucher, wie ich febe; Much ich befite das Talent, Mich in die Fluthen zu verfenten, und fifche Laften, fieben Pfund Und ichwerer noch, aus ihrem Grund. Auch hat mein herr, wie leicht zu denfen, Mich lieber, als fein eignes Beib.

Du schweigest; ichein ich aufzuschneiben? Wohlan, lag und jum Beitvertreib Berfuchen, welcher von und Beiden Im Meer am langften baufen fann." Er fprach's, und marf fich in die Bogen. Dec Seehund, der ihm nachgeflogen, Traf ihn im Schoof des Abgrunds an. .. Romm, Better, lag bich von mir führen; Ich will," fprach er, "in meinem Saus Mit frischen Austern bich traftiren." -"3d dante bir fur beinen Schmauß," Rief icon auf halbem Beg ber Better. "Abe! ber Athem geht mir aus." So angftlich fucht beim Sagelwetter Rein junges Reh die Relfentluft, Als unfer Beld die freie Luft. Ibn fand nach einer Biertelftunde Der Seehund noch mit offnem Munde Am Ufer. "Arme Kreatur!" Sprach er ju ihm, "bu haft vergeffen, Dag mit ben Soulern der Natur Sich bie ber Runft vergebens meffen."

#### Der Mammuth und der Elephant.

3m Reich ber Schatten traf ber Elephant Den Mammuth an. Er war ihm unbefannt. Betroffen, fich auf einmal flein gu feben, (Auch in der Unterwelt verdrießt bas große herrn) Blieb er verftummt ein Beilden vor ihm fteben. Doch er befann fich balb. "Freund, welcher frembe Stern hat bich erzeugt?" fo fragt er ben Biganten. "Das Erdenrund." - " Nun, bas begreif ich nicht. Bie ging es zu, daß wir und gar nicht fannten? Du famft mir niemals au Beficht. Auch hat man nie von dir gesprochen." -"Schon langst erlosch mein Stamm, bies löst bas Rathfel bir: Allein feit furgem fpricht die halbe Belt von mir. Die Menfchen fanden meine Anochen, Und nun gantt die Belehrtenichaar Sich matt und beifch, um, mas ich mar, Und was ich nicht war, auszumachen." -"Gut," fprach der Elephant, "darüber fannft du lachen. Ich tam fo leicht nicht weg. Bum Glude ftarbt ihr aus; Sonft wurdet ihr icon mehr vom herrn der Schöpfung wiffen, Auf meinen Ruden bauten fie ein Saus, Du würdest gar ein Dorf auf deinem tragen muffen."

# Die gelbe Rofe.

"Gib mir, o Mutter," alfo bat Einft Floren eine taum dem Schoose Des Nichts entstiegne weiße Rofe, "Gib mir der Schwester Incarnat." -"Begnuge, Rind, dich mit ber Gabe, Die ich dir eingebunden babe. Der Unichuld Karbe ichmudt bich ja." Sprach Rlora fanft. Doch mer betehret Ein Berg, bas Gifersucht bethöret? Sie murrt, fie fcmollt. Als Rlore fab. Daß fie die Mutterhuld migbrauchte: "Nun mobl!" rief fie ergurnt und bauchte Sie an. "So nimm, anstatt des Rleids Der Uniculd, bas ju beinem Loofe, Bas dir gebubrt -- die Tracht bes Neibs." Und fo entstand die gelbe Rofe.

#### Der Freier.

Der Obonir mar (ich nicht allein. Auch Leffing fagt es) herzlich mube, So einzig, wie faum der Chronide, Im Reich ber Wirflichkeit zu fenn, Und nahm fich vor, fich ju vermählen; Mit mem? das mar die Schwierigfeit. Der Berold ber Unfterblichfeit Muß feine Braut im Simmel mablen. Denft er, und ichwingt mit gutem Bind Sich auf, nach einem iconen Rind Mus bem Olomp fich umauschauen. Ein Bauberbild von Junos Pfauen Bot feinem Blid zuerft fich bar. Der Freier fand fie reigend zwar, Doch folg und eitel jum Emporen. 38t ließ fich ihre Stimme boren; Rein Rabe fann fo albern frabn. "D weh!" rief er, "bei folden Brauten Muß man ben Beus um Taubheit fiehn. Benn Stola und Dummheit fie begleiten, So ift bie Schönheit nicht mehr fcon." Er eilt aus dem Gemach der Bere, Um fich im Schlofpart umzufebn, Und nieht auf feinem Belvebere,

Der Ciche, Dios Abler ftebn. Der fich in einem Luftbad fühlte, Indes fein fedes Tochterlein Mit feinen Donnerfeilen fvielte. "Soll ich," fprach er. "um diefe frein? Bie leicht fann fie ihr Stand verblenden, Dud' ich mich nicht als Anecht vor ibr, Die Blibe gegen mich zu wenden. Sie ift gu vornehm, meg von bier!" -Berfenft in duftre Phantaffen, Bemerkt er Pallas Gule faum; Sie faß in einem boblen Baum Und brütete Categorien. Bum Glud jog ist ihr hevrifa Ibn naber vor bie fdmarge Soble. Er fuhr, ale er die Frage fab, Beschredt gurud. "Der Reig ber Seele Erseget, mas dem Leib gebricht," So denkt er; "beffer ift, ich mähle Die Beisheit, als ein icon Beficht. Allein laß hören, mas fie fpricht. Seil bir, bu Freundin ber Athene!" So bub er an und neigte fich. -"Was für ein Nicht=Ich stört mein Ich?" Berfette die ergrimmte Schone. "hinmeg mit bir! bie Phanomene Mit Rebern find mir efelhaft: 36 lebe nur ber Biffenidaft.

Und ihr nur euern groben Sinnen." — Mit Schreden flob ber Brautigam. Als hest' ihn Cerberus, von binnen, Und ale er wieder ju fich fam, Rief er: "Bon allen Cheplagen Ift der Vedantin Tprannei Doch wohl am ichwersten zu ertragen." -Schon ichwebt der Schwur, der Freierei Auf immer gute Nacht ju fagen, Muf feiner Bunge: fiebe, ba Entbedt ibm eine Mortbenlanbe Der Benus (von Urania Ift bier bie Rede) fromme Taube. 3hr Blid voll faufter Bartlichfeit, Der Reis ber Unichuld, ber fie ichmudte, Selbit ihre bolbe Soudternbeit. Rury, alles was er fab, entgudte Den Obonir. Freudig bot er ibr. Bon Eros reinfter Glut getrieben. Sich jum Gemahl. "Du find'it in mir Richts als ein Berg; ich fann nur lieben," Berfette fie, und ihr Beficht Berbarg fich unter ibrem Klugel. "Bobl mir!" rief er, "mehr fuch' ich nicht;" Und Benus brudte felbit das Siegel Der Emigleit mit froher Sand Muf bas von ihr geweihte Band,

#### Das Einhorn.

"Wer bift du, Fremdling? fprich!" fo fragte Ein Doctor jungst ein seltnes Thier In Afrika. "Du irrst bich," fagte Der Fremdling, "ich bin Burger hier."

"So fprich, wer bift bu?" — "Nun, ich bachte Ein Einhorn, fieh mir ins Gesicht!" — "Du lugft, in Buffons Thiergeschlechte Befindet sich bas Einhorn nicht."

"Mag fenn! Doch ob ich bin, das werde, Das muß ich wissen." — "Dummes Thier! Ich weiß es besser, auf der Erde Gibt es tein Einhorn, sag ich dir."

"So gibt es Narren," rief im Borne. Das Thier und floh. — Der Doctor schrie 3hm nach: "Ein Thier mit einem horne Gibt es, ein Einhorn gab es nie."

## Beus und bie Gans.

Als der galante Gott der Götter Jur schönen Leda schlich, rief den verkappten Schwan Auf einmal eine Gans am Thor des Schloßhofs an: "Ei, ei! wohin so spat, Herr Better?" — "So schweige doch, verwünschtes Rabenvieh!" "Ich bin Gott Zeus," sprach er mit drohenden Gebärden. "Du Zeus? das ist ja hübsch," versehte sie, "So kann ich wohl noch Juno werden."

#### Der Condor und der Adler.

Vor Zeiten ging ber König Mar Mus edler Bigbegier auf Reifen. Dies thaten vor ihm Bellad's Beifen, Und nach ibm Ruglands großer Czaar. Rein Wort von feinen Abenteuern! Sie fei'rte langst auf ihren Leiern Der Sofvoeten feile Schaar. Doch eines, bas fie nicht erzählte, Beil es ein Staatsgeheimniß war, Das der Monard ber Belt verhehlte, Mach' ich ber Nachwelt offenbar. Einst hielt in einem fühlen Grunde Der bobe Baller Mittagerub, Da flog aus einem Kelfenschlunde Ein Ungeheuer auf ihn gu. Ein Condor mar's, an beffen Seite Der Großberr fich ein Sperling ichien. Er ftust; boch ungewohnt ju fliebn, Erbebt er muthig fich jum Streite. Mit Luft beschaut der Biegand ibn Und ruft: "Ich biete dir den Frieden; Allein wer bift bu, feder Kant?" -"Im himmel bin ich bes Chroniben Bestallter Schildenapp und Trabant."

Berfest der Abler, "und hienieden Der Bögel Erbmonarch." — "Ich stand," Sprach jener, "stets in dem Gedanken, Ich sep hier König. Doch wohlan, Statt um die Herrschaft uns zu zanken. Leg ich durch einen Theilungsplan Die Fehde bei. Du, lieber Vetter, Bleibst im Olymp, was dir gefällt, Und ich Monarch der Unterwelt. Fahr wohl, und grüße mir die Götter!"

#### Der Rater und die Mate.

Am Indus glaubet alt und jung, Nach der Braminen Lehren, An eine Seelenwanderung; Sogar die Thiere nähren Den Irrwahn. Immerhin, er leiht Dem Sterblichen Unsterblichkeit, Drum halt' ich ihn in Ehren.

Bon ihrem Erbfeind aufgejagt, Berkroch fich eine Rage In einen Schrant. Umfonst zernagt Der scharfe Bahn ber Kabe Das harte Holz. In sichrer Ruh Sieht ihr ber Flüchtling spottend zu Aus feinem festen Plate.

"Bie!" rief der Schalt, "du glaubst wohl gar, Ich tonne mich vermessen,
Ich, der dein Ohm als Rape war,
Mein Fleisch und Blut zu fressen?
Ach, liebes Baschen, tomm, ich muß
Mit einem heißen Vatertuß
An meine Bruft dich pressen."

"Die neue Sippschaft schmeichelt mir," Sprach jene zum Corfaren.
"Indeß, herr Better, wollen wir, Die Ruffe noch versparen, Bis einst auch meine Seele wird, Bom Rabenbalge lodgeschirrt, In einen Kater fahren."

# Das Rameel und das Trampelthier.

"Fort! geh mir aus dem Bege!"
So sprach an einem Stege
Bum biebern Trampelthier Einst bas Rameel. — "Dir weichen?"
Sprach jenes; "ei, wofür?"

"Meinst du, daß unfer einer," Rief bas Rameel, "von deiner Berworfnen Kaste sep? Du bast nur Einen Buckel, und ich, ich habe zwei."

# Das Wallroß, der Delphin und der Pavian.

In der beschilften Bucht, wo mit dem Ocean Der Niger fich vermählt; lud einft jum Freundschaftebunde Ein Delphin und ein Pavian Das Ballrog ein, das bald im dunkeln Grunde Des Stromes, bald auf bem befonnten Strand Sein Wefen trieb. Das Bruderband Bard in der beften Korm gefchloffen. Am lautsten fcwur, mit aufgehobnem Bein, Das Ballroß, feiner Bundegenoffen Bertheidiger in jeder Noth zu fenn. Drei Nachte maren faum verfloffen, So trat ber Kall icon mit bem Delphin ein. Bon einem Sai verfolgt, rief er vor Angft um Sulfe Den Schutherrn an; allein ber Schutherr lag Laut ichnarchend auf dem Land im Schilfe, Und der Client fab feinen letten Tag. Als bald hernach am ftete gebecten Tifche Des unvigen Geftabe ber Pavian Sein Krubitud nahm, fab er aus bem Gebufche, Bie ein Gefpenft, fich einen Tiger nabn. Er fliebet und citirt aus allen Leibesfraften Den boben Bundesfreund mit banger Buverfict; Allein das Wallros bort ibn nicht. Es wiegte fich, entfernt von irdifden Befchaften,

Im Abgrund, den kein Senklei mißt. Der arme Pavian fiel in des Tigers Klauen, Der ihm den Naden brach. Auch bei den Menschen ift Richt auf Amphibien zu bauen.

#### Der Adler und die Natter.

Auf eine Natter fiel, mit wildem Durft nach Blut, Ein Abler, und erhob mit ihr sich in die Lüfte. Doch eh er sie verschlang, stach sie mit gleicher Buth Den Mörber in die Brust. Erstickt vom schnellen Gifte, Stürzt er aus dem Olymp in einen Grund herab. Es scheint, daß in der Welt der alte Lauf bestehe: Ber in der Tiefe raubt, der sindet in der Höhe, Ber in der Höhe raubt, in einer Gruft sein Grab.

## Der Bielfraß, der Nimmerfatt und der Bai.

Am Belt stieß einem Rimmersatt Ein Vielfraß auf. "Glud zu! wie steht es um ben Magen?" Rief dieser. — "Leider ziemlich matt.
Die Zeiten sind so schlecht; mein öder Kragen Berschließet nichts, als einen jungen Lachs," Sprach jener. — "Ach! was willst du sagen? Ein Kuchs, ein Rennthier und ein Dachs War heut mein karges Mahl, mehr konnt' ich nicht erjagen, Kiel ihm der Vielfraß ein. Jest hob ein Hai Den Schäbel aus der Flut. "Es ist an mir zu klagen," Sprach er; "der Ocean ist eine Bustenei, In der man Hungers stirbt; genoß ich in zween Lagen Mehr als ein Seepferd, einen Stöhr, Und fünf Matrosen, die das Meer

D hatte boch ber königliche Helb Aus Macedonien ben herren zugehöret! Er hatt' auch gegen fie fich brüderlich beschweret, Daß keine Brüden in die Oberwelt Von unserm Erdball sich erheben, Um seinem Appetit auch dort ein Fest zu geben.

## Der Wolf und das Lamm.

In einen Tempel fioh, von einem Wolf gehebt, Ein fettes Lamm. Der Wolf, kein Freund von Kirchengehen, Blieb fluchend an ber Pforte stehen. "Das dumme Ding!" sprach er zuleht: "Mir ist es zwar entwischt; allein es hat vergeffen, Das auch die Priester Lämmer fressen."

# Der Storch, die Ente, der Truthahn und der Pfau.

Laut flappernd pries die Morgenröthe Ein Storch auf einem Kirchendach; Flugs blies auf feiner Zauberflote Ein Entrich die Cantate nach.

"Morbjo!" rief jist in vollem Grimme Des Paftors Bild, ein Truthahn, aus: "Ihr Kreischer, hatt' ich eure Stimme, Ich bliebe stumm, wie eine Maus."

"Berdammter Kollerer!" so trabte Des Burgherrn Pfau. "Bas schmähft du fie? Ein andres war's, wenn ich es thate; Doch Nachsicht ziemet dem Genie."

### Die Ulme und die Giche.

Ein Ausbund iconer Ulmen ftand In einem Thal mit einer Ciche, Der ftolzesten im weiten Reiche Der Kaunen. Gine Rebe manb Sich an ber Ulme ichlantem Stamme Bertraut empor. Go folinget fic Der Säugling um den hals ber Amme. Die Drvas litt es; mutterlich Bot einen Urm in jedem 3meige Sie felbst ber Parafitin bar. Dies ward die Nachbarin gewahr. Sie bunfte fic von befferm Teige, Beil Beus der Giden Schußherr mar. "Wie fannft du leiden, daß die Rebe, Sie, deren Schicksal Kriechen ift, So frech fich bis ju bir erhebe? Doch, wer nur erft fich felbst vergift, Der rechnet fic bie Somad gur Ehre." So sprach die Königin der Klur. "3ch dante für die fanfte Lehre," Berfette jene. "Schabe uur, Daß fie mein Berg nur balb verftebet. Ihm flüftert ein Dratel ein:

Bloß um der Schwächern Schut zu fenn, hat fo Kronion bich erhöhet."
Sie fprach's, und bog den nächsten Aft Roch mehr herab zum trauten Gaft.

## Das Schaf, der Wolf und der Bar.

Ein Schafchen fraß im bunten Thal, Da kam ein Bolf heran. Ihn sah bas Schafchen und befahl Still seinen Geist dem Pan.

Schon fperrt der Wolf den Nachen auf; Doch plöglich wirft ein Bar, Sein alter Feind, in vollem Lauf Sich auf den Räuber her.

Sie balgen sich; das Schaf gewinnt Indes die Zeit zu fliehn. Da heißt es wohl: zween Feinde sind Oft Einem vorzuziehn.

## Der Schmetterling und die Sphemere.

Mit einer Ephemere fand Ein Schmetterling an eines Baches Rand Auf feiner Kreugfahrt fich gufammen. "Sep, Bafe, mir gegrüßt! Aus welchem fremden Land," Rief er ihr zu, "magst du mohl stammen?" -"Bas fremd! ich lebe ja," fprach fie, "mein langes Leben Bom Rind bis jur Matrone bier." -"Ift's möglich! jeden Tag, den und die Gotter geben," Berfest ber Schmetterling, "besuch ich bies Revier, Und fab dich nie." - Jest folug die Uhr im Rleden. Die Ephemere bebt. "Bum brittenmale icon," Erfeufzet fie, "vernimmt mein Dhr ben Donnerton. Er rufet mich ine Grab." - "Berbanne beine Schreden; . Schon tausendmal vernahm ich ihn." — "Schon taufendmal! mo dentft du bin? So alt ift taum die Belt." - "Dein Bort in Ehren, Allein du ichmabest wie ein Rind. Mein gutes Mütterchen, lag bich belehren, Dag bort im Kleden Thiere find, Die viele Sommer lang die Glocke schlagen boren." -"Berfteh ich beine Sprache recht, So nabret biefe Rlur ein gludliches Gefchlecht, Das niemals ftirbt." - "Dann hatt' ich bich belogen. Richt doch! ber Tob ift aller Loos.

Erft heute hab ich noch auf bem beblumten Moos, Das ihre Graber bedt, mir Nectar eingesogen." — "Sie sterben, sagst du, Freund? Ist das auch ihr Geschick So wüßt' ich nicht, warum das meine harter ware. Früh oder spät; im lesten Augenblick Ist beides eins." — Hier starb die Ephemere.

#### Der Ohrwurm und die Biene.

"Bobin?" fprach eine muntre Biene Bum Ohrmurm, der, indem Aline, Die Schäferin, im Grafe ichlief, An ihrem Schwanenhalfe lief. "Je nun! ine Ohr der fichern Dirne, Und, trugt mich meine Soffnung nicht, So führt ber Weg in ihr Gehirne." -"ha!" rief bie Biene, "Bofewicht! Die Schandthat follst du nicht vollführen!" Und von der Ahnung ungeschreckt, Das Leben, bas fie faum gefchmedt, Mit ihrem Stadel zu verlieren, Stach fie Alinen in die Sand. Sie ichauert auf; bas Daar verschwindet Mit gleicher haft. Durch Bufall findet Es fich im Gras. Won Born entbrannt, Sprach nun ber Burm gur froben Imme: "Die That, die bu mit beil'gem Grimme Berügt, begingst bu felber." - "Rein!" Berfett fie; "Mord mar bein Bestreben, Und meines, für der Unschuld Leben Mich bem gewiffen Tod zu weihn."

# Der Nachtschmetterling und das Johanniswürmchen.

- Ein Sommervogel, der bei Nacht Umberflog, wie gewiffe Schonen, Mus bem Geschlechte ber Phalanen, Kand einen Leuchtwurm, den die Pracht Des vollen Monds auf eine Matte Ins bobe Gras verfcheuchet hatte, Und fprach ju ihm: "Warum, o Kreund, Saltit bu fo forgfam bich verftedet? Dies ift sonft nicht dein Brauch." - "Mein Keind Dort oben, der aus Neid mich nedet," Ermidert er, "ift Sould baran. Raum zeigt er fich auf feiner Babn, So fucht er icon mich zu verdunkeln; Doch trubt ein Bolfchen nur fein Licht, So will ich desto heller funkeln." -"Ci!" rief ber Bogel, "armer Bict! Dein Reind bort oben fennt bich nicht."

Hört auf, ju bes Parnassus Sternen, Als euren Reibern, aufzukrahn, Ihr Stumper; meint ihr benn, sie sehn herab auf euch, Papierlaternen?

## Die Rlapperschlange.

Bur Klapperschlange sprach ihr Kind: "Fürwahr, an Ruhm Gleicht in der ganzen Welt kein Thier der Schlange; Ihr Bahn, ihr Speichel, selbst ihr Blid bringt um. Schon ihre Kährte macht sogar dem Menschen bange." "Dein Lob ist viel zu schön; du hast, mein gutes Kind," Sprach die Mama, "die Welt noch nicht gesehen, Denn leider muß ich dir mit Scham gestehen, Daß es auch Schlangen gibt, die gar nicht giftig sind." — So spendet auch der Mensch sein Lob und seinen Tadel, Das Brandmal und den Lorbeerreis; Der Neger malt den Teusel weiß, Und bei den Räubern gibt ein Bubenstüd den Adel.

# Der Zweikampf.

Ein Britte fiel mit einem Danen In Streit. Es mar ein hundepaar, Drum balaten fie fich mit ben Bahnen. Bas Urfach an der Kehde mar, Das läßt fo leicht fich nicht errathen. Die hunde, wie die herrn Solbaten, Befriegen oft fic um ein Saar. Schon find bes Standinaven Ohren Dem Schabel gleich. Schon hat ber Selb Aus Albion den Schwanz verloren, Und noch weicht feiner aus dem Kelb. Sie fubren fort, fich ju gerfegen, Und wenn ber Strauf geenbigt ichien. So facte ber Janhagel ihn Durd Schreien, Rlatiden, Pfeifen, Begen Ron neuem an. Der himmel weiß, Ber bem Gefecht ein Ende machte. Bewif ift, bag ber Gaffer Rreis Des Siegers und Besiegten lachte.

Dies trifft auch bei Gelehrten ein, An benen Ged und Schalt fich figeln, Benn fie mit thragischen Scharmubeln Den Tempel bes Apoll entweihn.

#### Der Specht und ber Gartner.

Auf einem Apfelbaum rumorte Ein Specht, ein fonderbarer Baft, Der mit bem Schnabel Aft um Aft Und bis aufe Mart ben Stamm burchbobrte, Um fleine Burmden auszuspähn, Die bier und da fich finden ließen. Der Gartner fab den Spud; ibn febn Und fluchend auf den Gaudieb ichiegen, Bar eine. Das morberische Blei Solug einen Kittig ihm entzwei. Er fiel. "Belohnst bu fo bie Treue," Sprach er, "womit ich von ber Brut Der Burmer beinen Baum befreie?" -"Sa!" rief ber Gartner, blau por Buth, "Du fauberft ihn von Burmgezüchte, Und schadest zehnmal mehr als fie." Bie manden Specht zeigt bie Beschichte Der neuern Staateofonomie!

#### Das Rätchen.

Ein unerfahrnes Rähchen sah
3um erstenmal den Mond in vollem Lichte prangen,
Und sprach entzückt zum Großpapa:
"Sieh an der Decke dort den schonen Kafe hangen.
D, hätten wir ihn doch!" — "Ei, lerne, blöder Fant,"
Verseht der Großpapa, "für's erste Mäuse fangen,
Die sind uns näher bei der Hand."

#### Der schwarze Schwan.

An Dr. Cotta.

Bas mabr beißt, ift nicht immer mabr. Ericallt es gleich auf Dachern und Cathebern. Ein alter Sittenspruch beut ben Beweis mir bar: "Man fennt den Bogel an ben Redern." So bieß es noch verwichnes Jahr Bon Delbi bis Berlin, als aus dem fernen Gaben Auf eines Britten Schiff (wen laffen bie mit Krieben?) Ein ichwarzer Schwan am Themsgestad erschien. Das mar mas für John Bull; er recensirte Den armen Tropf, wie die Censur in Bien Den Damenalmanad. Es mar ein Glud fur ibn, Dag ibn fein Schubberr weiter führte, Und als ein Phanomen dem Konia prasentirte. Er mard auf fein Gebeiß in einen Teich verfest. Auf bem fich eine Schaar von ftolgen Schwänen wiegte. Der Roppel gleich, die einen Rammler best, Umfturmten fie ben Gaft, ber fic and Ufer fomiegte. "Ber bift bu?" rief ber Albermann Des Trupps ihm zu. - "Je nun, ein Schwan." -"Du lügft!" fcbrie groß und tlein. Der Fremdling fab betroffen Die Rreifcher an. "Ihr herrn, wer fept benn ihr?" Sprach er. - "Ei, wir find Schwäne, wir! Ein Blid fann bich bavon belehren." -

"Beim Clement! ich bin nicht blind,"
Sprach der Australier, "und kann euch schwören,
Daß alle Schwäne schwarz, gleich mir, an Farbe sind."

"Beiß sind sie, weiß! seitdem der Weltbau stehet,"
Berseht das ganze Chor, von Ingrimm ausgeblähet.

"Schwarz, sag ich, schwarz!" kraht athemlos der Mohr
Sein dumpses Solo drein. Schon wies man ihm die Ichne,
Als der Patron, der ihn dem König gab,
Ins Mittel trat. "Laßt von dem Bruder ab,"
Sprach er: "es gibt auch schwarze Schwäne."

Mich duntt, es ließe mancher Streit, Der por Germaniens gelehrten halsgerichten Die Philosophenzunft entzweit, Sich turz und gut auf gleiche Beise schlichten.

#### Der Fuchs und der Löwe.

Schach Lowe ichlof ein Ronfordat Mit feinem Bolf; ein Sauptpunft wollte. Daß jeden Tag ibm ber Senat Ein Thier aur Mablzeit liefern follte. Man fühlte amar die Eprannei. Doch fand man, bag es beffer fen, Als täglich, wie bisher geschehen, Sich insgesammt als vogelfrei Bom Großsultan gebest zu feben. Nach wenig Bochen traf das Loos Den Fuche. "Abe!" fprach er, "ihr Bruder, Ich gebe mich dem Butbrich blog, Doch, hoff' ich, febn wir bald und mieder." Nun manbert er mit factem Schritt Der hofburg gu. Der Ronig brullte So laut por Born und Appetit. Dag Angst und Graus den Bald erfullte. Raum fab er feinen Raub, fo fprang Er auf ihn los. "Du gauderft lang, Berdammter Burm!" rief er. - " Bergonne Dag, ebe mich bein Sauch vermeht . Ich meines Konigs Majestät Buvor den hochverräther nenne, Der mich jurud hielt." Das Geficht Im Staube, fprach's ber lofe Bicht.

"Ein Sochverrather! rede! rede! Ber ift es, und wo hauset er? Dag ich an beiner Statt ibn tobte." -"Dein Reffe, Gir; ich lief bieber, Um mir bie Ebre ju ermerben, Bon beiner hohen Sand ju fterben. Da fprang er fluge mir in bie Quer; Und ungeachtet meines Gibes, Daf ich bein Mittagebraten fen, Bollt' er mich meines Erbenfleides Entlaften, als bein Relbgeschrei Ihn fonell in feine Soble jagte." -"Bo ift fie? fubre gleich mich bin! 3d will ihm weisen, wer ich bin." Sie mar nicht weit, wie Reinhard fagte, Der raich voran lief. Blind vor Buth, Kolgt ihm ber Schach. Bor einem Teiche, Umwölbt von dammernbem Geftrauche, Bies jener in der glatten Kluth Dem Schach fein Bilb. "Sieh ba, der Bube Berftedte fich in biefe Grube," Sprach er. Der Lome fprang binein und fand ben Tod. Der gange Sain Empfangt mit larmendem Entzuden Den Thefeus mit bem fahlen Schwang; Und die befreiten Burger ichmuden Sein Saupt mit einem Gidenfrang.

#### Der Hofhund.

Dem hofhund eines Junkers gab Ein Esel einen Tritt. Er hatte Den Schimpf gerächt; allein die Kette Am eh'rnen halsband hielt ihn ab. Doch blieb ihm noch der Weg der Klage; Er wählt ihn, als vom Schmausgelage Sein herr berauscht nach hause ritt. "Ein Esel! bah!" rief der Gebieter; "Beracht' ihn." — "Ei!" versest der hater, "Ein Eselstritt ist auch ein Tritt."

#### Apis und der Drache ju Babel.

Gott Apis und der Drachengott zu Babel Beflagten ihr Geschick, das in der Unterwelt Mit allen Bestien der Gotterfabel Jum großen Troß der Schatten fie gesellt,

"Mein Reich war leider! turt; es warf," fo fprach der Drache, "Mir täglich einen Boll von fetten Opfern ab, Als ein verwunschter Jud, ein Atheist, aus Rache In Butterklösen mir vergab."

"Mit mir," versett ber Stier, "trot aller Beihrauchenebel, Die mich umgaben, trieb ein Butherich, Cambofes, gleiches Spiel; fein mordgewohnter Sabel Entgötterte mit Einem Siebe mich."

"Wir muffen hart für unfern Schwindel bufen," Sprach jener. "Freund, wo dachten wir nur hin, Daß wir zu Göttern und erheben ließen? Der Einfall war doch wohl zu fühn."

"herr Bruder," fprach ber Stier jum Drachen, "Die Ruhnheit wird mich nie gereun. Benn Priefter ungescheut aus Menschen Ochsen machen, So burfen Ochsen Götter fevn."

#### Das junge Krokodill und die Gideze.

Es war ein junges Krofobill, Das einer Giber am Geftabe Des Nils entgegen fam. Es fiel Ihr grimmig an die Reble. "Gnade!" Rief fie, "du treibst ein grobes Spiel Mit beinem Baschen." - "Also maren Bir gar vermandt? Bohlan! lag boren: Ber bift bu?" - "Nun, ein Krofodill." Das Raubthier ftust. "Ich muß gefteben, Sprach es, bag wir uns ahnlich feben. Und boch - Begleite mich nach Saus; Bir wollen meine Mutter fragen." -"Ach!" rief die Giber angftlich aus: "Ich fann bas Baffer nicht vertragen." -"Co bift du," fiel der Better ein, "Rein Krofodill," und ichob mit Lachen Das arme Baschen in ben Rachen.

Man täufcht nicht immer durch ben Schein.

#### Das Bild des Menschen.

Un v. Montbrifon.

Ein alter, bochgelahrter Staar, Der eines Schiffscaplans vertrauter Liebling mar. Und feine Predigten fo ftattlich betlamirte. Als batt' er felber fie gemacht, Erieb mit bem Schiff, bas eine reiche Fracht Bon Goa nach Europa führte, Bom Sturm geveiticht, an einen Relfenstrand, Bo Mann und Maus fein Grab im Abgrund fand. Der Staar allein entfam mit Sulfe feiner Rlugel; Er magte fich ins neugefundne Land, Das eine Rette maldbefrangter Sugel. Bleich einem Diadem, umwand. Ein Giland mar's, bewohnt von Thieren aller Arten, Rur nicht von Menschen. Das erftaunte heer Begruft ben fremden Gaft, und fann es nicht erwarten, Bu boren, wie er, tros bem grangenlofen Meer, Bis in bies Giland porgebrungen.

"Auf einem Schiff," fprach er, "bas ein Orkan verschlungen Mit allen Menschen, die sein Bord gefaßt." —
"Bas sind bas — Menschen?" riefen hundert Jungen.
"Die Herrn der Schöpfung," sprach der Gast.
"Mit ihnen kann kein Thier auf Erden
An Aunst und an Gestalt verglichen werden.

Der Mensch ist eine Welt, benn er vereint in sich, Was uns nur einzeln schmückt; er spricht so schön als ich, Singt troß ber Nachtigall, und schwimmt troß bem Delphin; Ja selbst des Ablers Flug erspähte sein Genie, Und seines Körpers Pracht, ach! wie beschreib' ich sie! Nichts gleichet ihm an Reiz, an Najestät der Miene."—
"Ei!" rief der Pfau, "sein Schweif wird meinem abulich senn."—

"Bie viel mag wohl sein Ruffel messen?"
Versett der Elephant. "Ah!" siel der Stier ihm ein,
"Die Hörner hat gewiß der Schöpfer nicht vergessen."

"Den Budel auch nicht," rief der Dromedar,
"Sonst säh' er albern aus."—'"D, lache doch des Thoren!"

Sprach hier der Esel leise zu dem Staar.
"Allein," so suhr er fort, "nicht wahr,
Der Schöpfung Fürst hat Eselsohren?"

#### Das Windspiel.

Ein junger Leu bestieg ber Ahnen Thron. Und wie's nun geht, die jungen Schrangen Erbuhlten fich, durch Kriechen, Leden, Tangen, Des Sultans Gunft. Die alten Diener flohn. Durch ihren Spott verfolgt. Der Oberjägermeifter, Ein Windspiel, hielt am langsten aus. Doch endlich trieb der Sohn ber iconen Beifter Auch ibn binmeg. Er mablte fich ein Saus In einem hohlen Baum; hier legt er feinen Orben, Das goldne haleband, ab, und wird ein Philosoph, Bie Mancher es vor ihm geworben. Dies gab dem König und dem Sof, Bumal bem Ruche, oft reichen Stoff jum Spaffen. Einft fagte Reinhard: "Sir, willft bu mich walten laffen, So follft bu beine Bunder fehn." Der Konig nict; der Schalt verschwindet, Und rubet nicht, bis er ben Diogen Um Eingang feiner Boble findet. .. Gev mir gegrüßt!" fprach er ju ihm. "Des Konige Majeftat läßt beine Gnaben Bu einem großen Jagdfest laden, Das beut gehalten wird." Mit rafchem Ungeftum Streift er fein Salsband an und eilet, nein, er flieget So schnell, daß ibm ber Kuche nicht folgen fann.

Der Hofburg zu, wo er dem Großsultan Im Staube sich zu Küßen schmieget, Und für die Ehre dankt, die von dem Göttersohn Dem Sklaven wiedersährt. Der König studt, er meinet, Der Klausner sep verrückt, und winkt der Wache schon, Als Reinhard athemlos erscheinet, Und ihm das Rathsel löst. "Bergib die Reckerei," Sprach er; "ich konnte, Sir, kein besser Mittel sinden, Den Schleier der Philosophei
Dem Murrkopf von der Stirn zu winden."

#### Der Delinquent.

Beim Leuen ward vom wollichten Gefchlechte Der Bolf als Bufchmann bart verflagt, und ibm vom Groffultan, der langit icon ber Gerechte Betitelt marb, bas Jagen unterfagt. Umfonit bemuht man fich den Mohren weiß zu mafchen. Am britten Tage ließ der Bosewicht Als Morder eines Lamms fich auf der That erhafchen. Der Groffultan hielt über ihn Gericht, Und fprach mit edlem Grimm: "Der Tod foll das Berbrechen Des frechen Delinquenten rachen." "Ein Bortden," rief der Bolf, "bann, Gir, verdamme mich. Das fette Lamm ichien mir ein mabrer Konigebiffen; Auch fing ich es allein für bich, Und habe bloß den Ropf ihm abgeriffen." -"Das ift mas andres, Freund!" ermiderte ber Leu; "Klugs bole mir bas Lamm berbei."

#### Der Rrebs und die Rarpfen.

Ein Rind, bas lang mit einem Rrebs gefvielt, Barf ibn gulett in einen Gartenweiber. Der Karpfen Colonie, die er enthielt, Bar die Erscheinung fremb; fie gafft bas Ungebeuer. Das auf dem Grunde faß, ein Beilden an, Und will ibm icon ben Ruden febren. Als es, nach eigner Art und Runft, ju gehn begann. Schnell macht die Gruppe Salt; es ichien, als waren Sie männiglich bebert. "D febt doch, Bruber, febt Ein Bunderthier, bas rudmarts gebt!" So raunen, in Bewunderung verloren, Sie linke und rechts einander in die Ohren, Indeffen fich ber Rrebs mit ftolger Gravität Un ihrer Ehrfurcht labt. Das tonnte leicht geschen; Die Dummheit foll bet Rifchen beimisch fenn. Doch wenn wir Pallas Junger febent So mandem Gaufler Beibrauch ftreun, Der fonft nichts fann als rudwärts geben, So ift bies traun! nicht zu verzeihn.

#### Der Bandwurm.

Der Sultan Leu mar frant; ibn plagte Ein Sunger, ber mit fteter Buth Un feinem Gingeweide naate. Sein Leibarat rieth ibm furz und gut, Bu effen. Der Monard vollstrecte Die Vorschrift fo gewiffenbaft, Dag er bas Land mit Anochen bedte, Und felbst bie bobe Dienerschaft (Er fing icon an) verichlungen hatte, Benn ibn der Tod nicht weggerafft. Run ward, nach alter Etifette, Der Leichnam burch ben Arat fecirt. Er fand, mit ichauernbem Erstaunen, In den burdlauchtigen Ralbaunen Den größten Bandwurm einquartirt. Rach der Bestattung des Erblagten Berief der Divan alle Raften; Und man befahl burch ein Defret Dem Mufti, feinen Litaneien Die fromme-Kormul einzustreuen: Bebut', o machtiger Drophet! Bor'm Bandmurm Geine Majeftat.

#### Der Affe, der Gfel und der Bar.

In Sindoftan, bem Baterland Der Kabel, das querft Berftand Den Thieren lieb, und manchem Traume Bon hobem Ginn bas Dafenn gab, Schwang fich auf einem Cocosbaume Ein Affe frohlich auf und ab. Und labte fich mit feinen Ruffen, Inbeffen gu bes Baumes Rugen Ein ernfter Efel Difteln af. "Bas mohl," fo fprach er, "Brama bacte, Als er die Cocosbaume machte? Mir ift die Frucht ein efler Frag. Rur Difteln batt' er pftangen follen." -"So was fann nur ein Efel wollen," Kiel ihm ber Affe spottend ein. "Satt' ich bie Schöpfung zu verbeffern, Bon Difteln und von Diftelfreffern Burd' ich noch heute fie befrein." -Das war zu viel. Mit ftolgem Grimme Erhob der Langohr feine Stimme. Und rief fo laut, daß Kelb und Sain Erfcollen: "Schweig, vermunfchter Laffe!" Statt aller Antwort warf ber Affe Die größte Ruß ihm ins Beficht.

Jest trat ein Bar aus dem Gestrauche. Ein alter Pilger: "Banfet nicht, Und fullet bantbar eure Bauche Mit bem, was eurem Saumen fcmedt. Sott Brama bat mit Cocosnuffen Und Difteln euch ben Tifc gedect. Rur zwei verschiedne Gafte muffen Die Schuffeln auch verschieben fenn." Sier bielt, von beil'gem Born ersticket. Der Prediger urplöglich ein. Der Affe, ben er angeblidet, Bies gaufelnd ihm ben fahlen Steiß. "D wohl bir!" fprach nach einer Beile Mit Liebe ber beschämte Greis Bum Efel, ber, gleich einer Gaule, Mit offnem Maule vor ibm ftand; "Bei dir, mein Bruder, fiel die Lehre Der Beisheit auf ein gutes Land." -"Gehr gut," rief Granden, "bis jum Meere Sieht man die Difteln prächtig ftehn. Doch eines municht' ich." - "Und bas mare?" -"Die Schuffeln und ben Tifch ju febn. Bovon du fprachft." Ber malt bes Baren Berbluffte Miene? "Armer Bicht!" Sprach er, "ber Rarr will mich nicht boren; Und ach! ber Thor versteht mich nicht."

#### Der Uhu und die Lerche.

Schon loichten an bes himmels Befte Die Lichter aus, und noch erflang Des Uhus tragifder Befang Im buftern Sain. In ihrem Refte Bernahm Barbale, faum ermacht. Die dumpfe Threnobie. Sie macht Sich auf, ihm ihren Gruß gu bringen. "Mit Freuden," fpricht fie, "bor' ich bich Bum erstenmal den Tag befingen. Dein Lieb flingt etwas weinerlich; Doch folgst bu mir in unfre Reiben, So stimmet beine Reble fic Bar bald gu froben Melobeien." -"Gi!" brummte der Anachoret, "Wer fagt, daß ich den Tag befinge? 3ch flage, daß die Racht vergebt." Erfennet euch, ihr Kinsterlinge!

#### Die Affen.

Gin Britte bielt fich in Bengalen Ein Affeninstitut. Der größte, Namens Jad, (Er glant allein in den Annalen, Beil er ein Räuber mar) ftahl einen schweren Sad Mit Ruffen aus dem Ruchenmagagine, Und machte fich damit aufe Dach. Die Bruber fletterten ihm nach. Und lagerten fich unter dem Ramine, Auf beffen hut er faß. "Gib und am Raube Theil!" So riefen fie mit Einer Stimme. "Rommt, holt ihn," fprach der Schelm. Mit wilbem Grimme Beffürmten fie ben Plat. Der Rauchfang mar fo fteil. Und Jad fo flint, daß feiner ihn erreichte; Und wenn es einem zu gelingen ichien, So bombarbirte Jad mit Ruffen ibn So lange, bis er ihn verscheuchte. Am Ende fanden fie bas Bagitud allau ichmer. Und gogen ab; boch raffte jeder Krieger Ein Dugend Bomben auf, die bin und ber Am Boben lagen. Stolz befah ber Sieger Run feinen Sad, und fand ihn leer.

#### Die zween Füchse.

3meen Ruchse, mabre Caraiben, Kormirten eine Mastopei, Um ihr Talent zur Kaperei Mit befto beffrem Glud zu üben. In einer Mondnacht machten fie Um einen Sennbof ibre Runde. Nichts regte fic. Die Kolonie Bon groß und fleinem Kedervieh Solief fest; nur bellten ein Vaar Sunde. "Salt Freund! hier tommt man übel an," So fprach zum großen Tullian Der held Ringldo, fein Begleiter. Bo Sunde bellen, Sahne frahn, Ift nichts zu thun. Man manbert weiter. Und bleibt vor einem Schloghof ftebn, In welchem eine Gunggoge Bon Ganfen ihren Sabbat bielt. Befdredt vom bunten Digloge. Sprach Tullian: "Wer hier mas ftiehlt, Rann mehr ale ich." - "Der Schein betrüget, Berfett fein Freund, und folupfet fonell Durche Bafferloch in bas Raftell. Wie Calar fommt er, fieht und fieget, Und fehrt in einem Augenblic

Mit einer feiften Bans gurud Die fcmerer als er felber wieget.

Der Gaudieb mußte, was er that. Denn Bachen ist mit Larmenmachen Richt eins. Das haus muß, wie ben Staat, Der Bachter, nicht John Bull, bewachen.

#### Die Musterkarte.

Ein Affe, der nach Tripoli Mit Kramern auf die Meffe reiste, Stabl feinem herrn, Bar Raphtali, Die Mufterfarte; floh, vom Schachergeifte Gespornt, unweit der Stadt in einen Bald, Und framte da mit ftolger Freude Die Läppchen von Rattun, von Bolle, Sanf und Seide Bor allen Thieren aus. "hier findet Jung und Alt, Bom Stlaven bis jum Det, ben Stoff zu feinem Rleibe!" So rief er mit ftentorifdem Befdrei. "Schon aut!" fprach ein gereister Papagei, "Du laffest und die Mufter feben, Bo find die Stude felbft?" - "Je nun! die hab ich nicht," Ermidert er, und rumpfet bas Beficht. "Go magft du beiner Bege geben!" Schrie Groß und Rlein. Er ging; allein er fam nicht weit So fing ihn auf ber Jagd mit feinen Siebenfachen Ein welfder Renegat, und ließ ein buntes Rleid. Im Sarletinstoftum, ihm aus ben Lappchen machen. Auch die gelehrte Belt foll, wie die Rede geht. Dergleichen Mufterframer begen. Rur daß fie lieber Rragen und Barret

Als ein geschectes Bamms zu tragen pflegen.

#### Der Papagei.

Ein Papagei, der manches Jahr Der Lehrling eines Rektors war, Um welchen Tag für Tag ein Dußend Schüler saßen, Die laut im Sicero, Virgil und Sasar lasen, Magister Psittacus, so hieß ihn sein Patron, Entstoh, des ewigen Studirens mude, In einen Wald, wo eine Legion Von Vögeln ihn mit einem Jubelliede Wilktommen hieß. Der Mann in Us Erwiderte den brüderlichen Gruß Mit sieben Versen aus der Aeneide.

"Beim Vater Pan!" ries Groß und Klein,
"Freund, wir verstehn dich nicht." — "Das macht, ich sprach

Und bas verftehn nur wir Gelehrten." -

"Latein? Erflar' und boch," verfest ein alter Sehr,

- "Den Sinn bes Spruches, ben wir borten." -
- "Je nun! es mar Latein," entgegnet er;
- "Ich hab' es schon gesagt." "Das ift's nicht, was wir fragen;

Denn Ginn, der aus den Worten fpricht, Den bitten mir bic, uns ju fagen."

"Den Ginn?... ben Sinn?... Je nun, ben weiß ich nicht."

So ftotterte ber arme Bicht,

Pfeffel, poetifche Werte. I.

Indes die Frager ihm mit hohn den Ruden tehrten. Bon nun an gab im ganzen hain Das Wögelchor den Papagein Den Uebernamen der Gelehrten.

## Die Turteltaube, die Dohle und der Wenh.

3mei Ariadnen, eine Turteltaube Und eine Doble, hauchten ihren Schmerz In den vertrauten Schoof der himmelhohen Laube Des Waldes aus. Der Dohle schwoll das herz Bon wildem Ingrimm, fie verfluchte Den Gatten, ber fo icandlich fie verließ. Der Taube Gram mar ichmelzend; fie versuchte Den Kalfden, ber auch ist noch ihr Geliebter bieß, Bom Schicfal ftill jurud ju ffebn. "Ihr ruhrt mich," rief ein Wenh den beiden Bittmen au; "Doch tröftet euch, ich fann euch rachen. Bo find' ich fie? ich will ben Morbern eurer Rub Rurs erfte bloß die Salfe brechen." -"Auf jener Ulme thront mein Bofewicht," Berfett die Doble; "fcone feiner nicht! Doch lag mir ja fein Rebeweib nicht entwischen! Ihr Blut muß fich mit feinem Blute mifchen." Das Täubchen fdwieg. "Bo haufet," fprach der Bevb. Dein Ungebeuer?" - "Spare beine Kragen. 36 weiß es nicht. Doch fen er, mo er fen! Wenn ich es mußte, murd' ich es nicht fagen."

So fprach es und ergriff die Flucht; 3hm graute vor bem Suhnerdiebe.

Der Doble Schmerz mar Eifersucht, Der Gram bes Taubchens mahre Liebe.

#### Die Mücke.

Ein Sperling flog erbost nach einer Mude; So hett ein Rater eine Maus. Sie wich bald rechts, bald links ihm aus, Und fand julest, ju ihrem größten Glude, Ein offnes Kenfterden in einem Bauernhaus. Roch dantte fie mit Bittern dem Geschicke In ihrem rauchigten Afpl, Als eine ungeheure Spinne, Bleich einer muthenden Eronne, Mit ibrem Barn fie überfiel. Und batte nicht mit einem Befen Die Birthin fluge des Ungethum gerbrudt, Das fie von ungefähr erblickt, Die Mude mar' ein Kind bes Tobs gewesen. Der Schrecken trieb fie weiter fort; Sie mard ein Schloß gemabr, nach dem fie fteurte. Dier fand fie einen fichern Port. Beil eben der Patron fein Brautfest feirte. Sie drang in einen Marmorfaal, Bo funfzig frobe Gafte fcmausten, Und weber Spat noch Spinne hausten. Much fie nahm Theil am fetten Mittagemabl, Und faßte den Entidluß, befreit von Angit und Dlagen. Auf immer ihr Bezelt bier aufzuschlagen.

Die Nacht brach ein. Ein Leuchter senkte sich Als ein krystallner Baum hernieder. Mit einem Glanz, der kaum der Sonne wich, Erhob er sich als Sternenkrone wieder. "Ach!" rief die Mücke, "lügt mein Auge nicht? Nein! nein! Bohlan, ich muß an diesem Strahlenherde Mich wärmen." Gankelnd naht sie sich dem Kerzenlicht, Stürzt rasch hinein und fällt zur Erde, Versengt vom falschen Element. Die schrecklichste Gefahr ist die, so man nicht kennt.

#### Der alte Hirsch.

Ein alter Sirfc von vierzig Enden Der Patriarch bes Sains, aus deffen Lenden Ein ganges Bolf entfproffen mar, Lag einst im weichen Gras, vom Sochgestrauch umgeben, Und wiederholte feiner Enfel Schaar Kein wortreich, wie man denft, mas fich in feinem Leben Bon fünfzehn Luftern, Jahr für Jahr, Mit ihm und andern jugetragen. "Da, Kinder, mar es gute Beit!" Rief er. "In jenen froben Tagen Benoffen wir, in frommer Ginigfeit, Das boofte Ont, die Siderbeit. Noch wurde Berg und Thal nicht von dem Robr erschuttert, Das Elephanten fällt und Pinien gerfplittert, Das aus der Ferne Donnerfeile fpeit, Und" - "Tranter Grofpapa! bu haft noch nicht ergählet," Riel ihm ein Enfelsohn ins Wort. "Warum bein rechtes Ohr bir fehlet." -"Je nun, ein Bindfpiel bat," fo fuhr ber Alte fort, "Bor breißig Jahren mir es abgebiffen; Dagegen hab ich ihm den Rangen aufgeriffen." -"Und hier die breite Maht auf der enthaarten Bruft, Bo rührt denn diese ber?" - "Ein Spieger friegte Luft, Mit meinem zehnten Weib zu naschen. In feinem Blute marb mein Schimpf gewaschen;

Allein auch meines floß." Des Fragers Borwit flieg: "Wenn mich," fprach er, "ber Schein nicht taufchet, So tragt bein Schenfel auch die Spur von einem Sieg?" "Den hat ein ichnoder Pfeil zerfleischet," Ermiderte der Greis. "Rur mit genauer Noth Entrann ich burch bie Klucht bem Tod." -"Mich baucht, ein Pfeil und eine Rugel maren Einander ziemlich nah verwandt," Berfett ber junge Schalt. "Auch tann mein Unverftanb Der Borgeit bobern Berth fich nicht erflären. Das ichlimmfte Thier, ber Menich, und fein Trabant Befriegten euch, wie und; von euern innern Rebben, Die Trug und Gifersucht erregten, nicht ju reden. Rurg, damale ging es ju, wie heut." Der Enfel hatte recht; bie Belt, genau genommen, Läuft stets im gleichen Kreis. Der Beise braucht bie Beit, Und nimmt bie Menfchen, wie fie fommen.

#### Der Rakadu und der Hafe.

"Wo hattest du denn deine Beine, Mein armer Freund?" So sprach ein Kakadu Jum Hasen, den ein Hund in eines Nabobs Haine Ju Boden riß. Im gleichen Ru Erscholl ein Büchsenknall durch Thal und Hügel. Der Psittig siel. "Freund!" rief der Has ihm zu, "Wo hattest du denn deine Flügel?"

#### Der Fuchs und der Gfel.

Ein Fuchs, ber einen hahn zerriffen, Blieb vor dem Leichnam ftehn, und sah ihn traurig an. Ein Esel nahm es wahr. "Dich reut, was du gethan, Mein Lieber," sprach er; "dein Gewissen Erwacht ein bischen spät; doch besser spät, als nie." — "Freund," ächzte der Bandit, "dein Mund hat wahr gesprochen.

Mich reuet meine That, denn ach, das Rabenvieh Sat leider! nichts, als haut und Anochen."

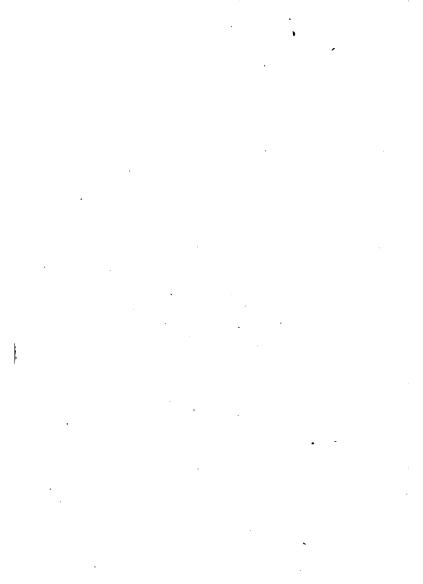

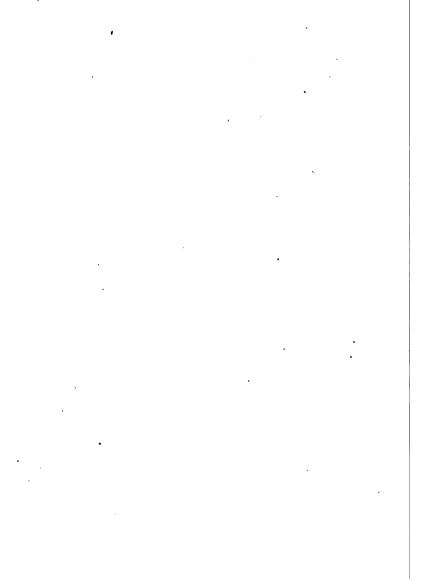

•

.

|   |   | , |  |
|---|---|---|--|
|   |   | • |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
| • | • |   |  |

### Fabeln

und

# poetische Erzählungen

nou

Gottl. Conr. Pfeffel,

in Auswahl herausgegeben

von

H. Hanff.

3 weiter Banb.

Stuttgart und Tübingen.

Berlag ber 3. G. Cotta'fden Buchhanblung.

1840

3g. b. 30

39. 4.30

### In halt.

|               |           |       |      |             |      |      |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   | • | S. C. L. C. |
|---------------|-----------|-------|------|-------------|------|------|-----|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Die           | Barmonie  | be    | r E  | 5 <b>ph</b> | åre  | n    |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 4           |
| Det           | Tempel    | ju §  | Mer  | npl         | is   |      |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 5           |
| Das           | Migliche  | un    | d L  | Lnn         | nòg  | lich | e   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 5           |
| Det           | feine Un  | teric | bied |             |      |      |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 9           |
| Der           | gereiste  | 3we   | ra . |             |      |      |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 8           |
|               | Freund i  |       |      |             | tb   |      |     | •   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 9           |
|               | Rang      |       |      |             |      |      |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 10          |
| Der           | Gentus    |       |      |             |      |      |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 11          |
| <b>Etr</b> ce | e         |       |      |             |      |      |     |     |   |   | Ċ | ٠  |   |   |   |   |   |   | 12          |
| Det           | Fattr     |       |      |             |      |      |     |     |   |   | i | Ċ  |   |   | i |   |   |   | 18          |
|               | meen Gr   | tech  | en . |             |      |      |     |     | Ĭ |   |   |    |   |   |   |   | Ċ | Ċ | 14          |
|               | Rangelich |       |      |             |      |      | :   |     |   |   |   | ·  | i | Ċ |   |   |   | Ċ | 45          |
|               | Lugen     |       |      |             |      |      |     |     | Ĭ | Ċ |   | ·  | • | · |   | Ċ |   |   | 16          |
|               | Fåcher    |       |      |             | •    | •    | •   | Ċ   | • | • |   | •  | ٠ | • | • | • | • | Ċ | 19          |
|               | gute Rat  | 6     |      |             | •    | •    | •   | •   | • | • | · | •  | • | • | • | • | ٠ | Ċ | 21          |
|               | hôfliche  |       |      | 1åh         | chel | •    | •   | •   | • | • | • | •  | • | ٠ | • | • | • |   | 22          |
|               | theose .  | ~     |      |             |      | •    |     | ٠.  | Ċ |   | • | •  | • | • | • | • | • | • | 25          |
|               | la und be | . fd  | hled | nte         | Э    | Atta |     | • 1 | • | • | • | •  | ٠ | • | • | • | • | Ċ | 24          |
|               | anth .    | • ,   | .,   | ,           |      |      |     | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | 26          |
|               | Drache .  | •     | •    | •           | •    | •    | •   | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | 27          |
|               | Bonsen    |       | •    |             | •    | •    | •   | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | 28          |
|               | Rufter u  | -     | hau  | COL         | •    |      | •   | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | 20<br>50    |
|               | Ronig u   |       |      |             |      |      | •   | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | 51          |
|               | Spieler   |       |      |             |      |      | •   | •   | ٠ | • | • | .• | • | • | • | • | • | ٠ | 55          |
|               | Ragen     | นแบ   | Det  | **          | )ett | iet  | •.  | •   | • | • | ٠ | •  | • | • | • | • | • | • | 33<br>54    |
|               |           |       | •    | •           | •    | •    | •   | •   | • | • | • | •  | • | • | • | ٠ | • | • |             |
|               | Labatspf  |       |      |             | •    | •    | • . | •   | • | ٠ | • | •  | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | 85          |
|               | neue Me   | ntor  |      | •           | •    | •    | ٠   | ٠   | • | ٠ | ٠ | •  | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | 58          |
| N/C           | Melte     |       | - ,  |             |      |      |     |     |   | • |   |    |   |   |   | ÷ |   |   | 89          |

|              |              |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | ~   |
|--------------|--------------|------|-------|----------|------|-------|------|----|------|----|---|---|---|---|---|---|----|---|-----|
| Pipl         | n            |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 41  |
| Der          | Röhler       |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 45  |
| Sebe         |              |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 46  |
| Der          | alte Die     | ner  |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 47  |
| <b>E</b> ato |              |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 49  |
| Das          | Gebet        |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 51  |
| Die          | Kruden       |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 55  |
| Das          | Beinert      | aus  |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 55  |
| Jost         |              |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 57  |
| Der          | <b>С</b> фав |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 58  |
| Der          | Dermife      | b)   |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 60  |
| <b>Sag</b>   | an 1         |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 61  |
| Das          | Bildniß      |      | •     |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    | ١ | 65  |
| Der          | Pring u      | nd   | fein  | -6       | o fm | elfte | r    |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 64  |
| Traf         | imund u      | nd   | fein  | 90       | ubei | i     |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 66  |
| Der          | Talismo      | m    |       |          |      |       |      |    | ٠    |    |   |   | • |   |   |   |    |   | 66  |
| Saha         | d Mele       | bin  |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 70  |
| Der          | Philosop     | )h 1 | ınd   | die      | 983  | aht   | hei  | t  |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 72  |
| Die          | Buchere      | t    |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 74  |
| Die          | Tragódi      | enhe | lben  |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 75  |
| Det          | Stord)       | ju : | Delf  | t        |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 77  |
| Die          | ameite 4     | od)  | eit   |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   | ٠. |   | 79  |
| Das          | Rameel       |      | ٠     |          |      |       |      | •  |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 80  |
| Appl         |              | ٠.   |       |          |      |       |      |    |      |    |   | • |   |   | • |   |    |   | 82  |
| Die          | brei Sti     | inbe | . 1   | 790      |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 84  |
|              | Philosop     |      |       |          |      |       |      |    |      | -  |   |   |   |   |   |   |    |   | 85  |
| Der          | freie M      | tann |       | Eir      | 1 2  | olt   | Blie | ð. | 179  | 0  |   |   |   |   | • |   |    |   | 87  |
|              | Luftichi     | fet  |       |          |      |       |      |    | •    |    |   |   |   |   |   | • |    | • | 90  |
| Trof         | igrůnde      |      |       |          |      | ٠,    |      |    |      |    |   |   |   | • | • |   |    | • | 91  |
| Der          | Apfelba      | um.  | 179   | 4        |      |       |      | •  | •    |    |   |   |   | • | • | ٠ |    |   | 92  |
| Mlat         |              |      | •     |          |      |       |      | •  |      |    | • | • | • | i | • |   | •  | • | 95  |
| Die          | Priefter     | Ju   | piter | <b>.</b> | unb  | fei   | ne   | Ti | dite | r  |   |   | • |   | • |   |    |   | 94  |
|              | gelbe B      |      |       |          | •    |       |      |    |      | .• |   |   |   |   |   | • |    |   | 97  |
|              | tween 3      |      | ard   | en       |      |       |      |    |      |    |   | • | • | • | • | ٠ | •  | ٠ | 102 |
|              | Grenabi      |      |       | •        |      | •     |      |    |      |    | • | • |   |   | • | • | •  |   | 104 |
|              | Traum        | ,    | þŧ    |          |      | •     | ٠    |    | •'   | •  | • | • |   |   | • | • |    |   | 105 |
| Der          | Primas       |      |       |          |      |       |      |    |      |    |   |   |   |   |   |   |    |   | 168 |

|                                       |   |     |   |   |   |     |   |   |   | Geite. |
|---------------------------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|--------|
| Das Gögenbilb                         | ٠ |     |   | ٠ |   | ٠   |   | • | • | 109    |
| Der Thiergarten. 1792                 |   |     |   | • |   |     | • |   | • | 111    |
| Der Marttichreier. 1791               |   |     |   | • |   |     | • |   | ٠ | 113    |
| Der Schluffel tes Paradieses          | • |     |   | • |   |     |   |   |   | 114    |
| Der Abt und ber Rovis                 | • |     | ٠ |   |   |     |   |   |   | 421    |
| Alphons der Weise                     |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 122    |
| Der Geizhals und sein Sohn            |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 124    |
| Die zween Kahltopfe                   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 126    |
| Die Phramide                          |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 127    |
| Das Kind und der Spiegel              |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 128    |
| Die zween Gartner                     |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 130    |
| Chloris und der Schmetterling         |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 133    |
| Der Optimist                          |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 135    |
| Bamet                                 |   | ٠,  |   |   |   |     |   |   |   | 156    |
| Der erfte Traum                       |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 136    |
| Das Schachspiel                       |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 142    |
| Charon und ber Schatten               |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 145    |
| Luna und die Grazie                   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 145    |
| Die Bauerjungen und die Rebhuhner     |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 146    |
| Gelmar und ter Schap                  |   |     |   |   |   | . • |   |   |   | 148    |
| Die zween Berbammten                  |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 153    |
| Der Perfertinig und die grocen Sirten |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 154    |
| Der Ring                              |   |     |   |   |   |     | Ċ |   |   | 158    |
| Der Dendy in Mabras                   |   |     |   | • |   |     |   |   |   | 161    |
| Der Fils in ber Solle                 |   |     |   |   |   |     |   |   |   | 163    |
| Das wilde Schwein und die Bogel .     |   |     |   |   |   | :   | - |   | • | 164    |
| Der Schlächter und ber Dchie          |   |     |   |   |   | -   | • |   |   | 166    |
| Die Masten                            |   |     |   |   | : |     | : | · | • | 167    |
| Arete und der Satyr                   | • | •   | : | : | : | :   | : | • | • | 168    |
| Fama und der Machruhm                 | : | :   |   | • | : | :   | : |   | • | 169    |
| Sanschen                              |   | :   |   | : |   | •   | • | : | • | 170    |
| Die zween Schatten                    | • |     |   | : | • | •   | • | • | • | 172    |
| Die Wittme                            | • | :   |   | : | • | •   | • | • | • | 175    |
|                                       |   | :   | • | : | • | :   | • | • | ٠ | 174    |
| Lindor und sein Peter                 |   | •   | • | : | • | •   | • | • | • | 175    |
| Die Meife                             | • | ٠   | ٠ | - | • | •   | • | • | • |        |
| Det Grufer                            | • | . • | • | • | • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | 177    |
| Das Bauberfchloß                      | • | •   | • | • | • | ٠   | ٠ | • | • | 178    |

|      |            |        |      |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | Gente       |
|------|------------|--------|------|------|-------|----|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Das  | €d)Iff .   |        |      |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 181         |
| Der  | Winderra   | mer    |      |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 183         |
| Die  | meen Gi    | tåbe   |      |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 185         |
| apoi | I und Mi   | nervo  | 1    |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 187         |
| Der  | Palast .   |        |      |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 192         |
| Der  | Geighale   | und    | feir | 1 3  | reu   | nd |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 194         |
| Die  | Bildniffe  |        |      |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 196         |
| Die  | mo Stat    | uen    |      |      |       |    |    |     | ٠. |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | 198         |
| Det  | neue Gte   | iter   |      |      |       | :  |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 200         |
| Die  | Safe Inuff | ŧ      |      |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 202         |
|      | r und der  |        |      |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 203         |
|      | Kind uni   |        |      | ııs  |       |    |    |     |    |   |   |   |   |   | • |   |   | 205         |
| Das  | Fertel .   | •      |      |      | •     |    |    |     |    |   |   | • |   |   |   |   |   | <b>20</b> 5 |
| Mut  | ter und I  | Cochte | r    |      | ٠.    |    |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 216         |
|      | ich Abbas  |        |      |      |       |    |    |     |    |   |   |   |   | • |   | • |   | 209         |
| Das  | Måhrchen   | 1 bor  | n (  | 5d)( | ffe.  | 18 | 00 |     | •  |   |   |   |   | • |   |   |   | 210         |
|      | lenlogik . |        |      |      |       |    |    | ٠.  |    | • |   |   | • |   |   |   |   | 216         |
|      | Dpponent.  |        |      |      |       |    |    | • ' | •  | • | • | • | • | ٠ | • |   |   | 217         |
|      | Major u    |        |      | 5d)ı | after | ;  |    |     | •  | ٠ | • | ٠ | • | • |   |   | ٠ | 216         |
|      | Menscher   |        |      |      |       | •  |    |     | •  |   |   | • | • | • |   |   |   | 219         |
|      | Bilbe ut   |        | r e  | ture | påe   | t  |    |     | •  | ٠ |   | • | • | • | • | • | ٠ | 221         |
|      | Gluckstor  | •      |      |      | •     | •  |    | •   |    |   |   |   | • | • | • | • | • | 222         |
|      | Reformat   | oren   |      |      | •     |    |    |     | •  | • | • | • | • |   | ٠ | • | ٠ | 224         |
|      | Cherub     | •      |      |      | •     |    |    |     |    | • |   | • | ٠ | • | • | • | • | 226         |
|      | Fafir un   |        |      |      |       |    |    |     | ٠  | • | • | • | • | • | • |   |   | 227         |
|      | Stedenp    | erd    | •    |      | •     | •  | ٠  |     |    |   | • | • | • |   | • | • | • | 228         |
| •    |            | •      |      |      | •     |    |    | •   | ٠  | • | • |   | • | • | • | • |   | 229         |
|      | fur und t  |        |      |      | •     |    |    | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | 231         |
|      | illah und  | der 9  | Begl | et   | •     | •  |    | •   | ٠  | • | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | 252         |
|      |            | •      | -    | •    |       | •  |    |     | •  | • | ٠ | • | • |   | ٠ | • | • | 255         |
|      | feche Sch  | neider | t    | •    | •     | •  | ٠  | •   | ٠  | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | 255         |
|      | Fischteich | •      |      |      |       |    | •  |     | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | 237         |
|      | Erfcheinus |        | •    | •    | •     |    |    | •   | •  | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | 238         |
|      | Testamen   | t      |      | •    | •     | •  | •  | •   | •  | ٠ |   | • | • | • | • |   | • | 241         |
|      | Schluffel. |        |      |      |       | •  | •  |     | •  |   | • | • | • | • | • | • | • | 244         |
|      | Neoldharf  | e .    |      | •    |       |    |    |     |    |   |   |   |   | • |   | • | • | 246         |
| Der  | Miggriff   | •      |      | •    | •     |    | •  |     | •  | • | • | • |   | • | • | • | • | 216         |

#### VII

|      |               |        |             |      |    |   |  |  |  |  | Geite |
|------|---------------|--------|-------------|------|----|---|--|--|--|--|-------|
| Das  | Dantopfer     |        |             |      |    |   |  |  |  |  | 250   |
| Der  | Reifende unt  | ber :  | <b>E</b> le | ero  | ne |   |  |  |  |  | 251   |
| Die  | Modehandler   | in     |             |      |    |   |  |  |  |  | 252   |
| Das  | Bunberfinb    |        | •           |      |    |   |  |  |  |  | 254   |
| Pha  | ntafus und d  | ie E   | phi         | nr.  |    |   |  |  |  |  | 255   |
| Die  | Dreborgel .   |        |             |      |    |   |  |  |  |  | 256   |
| Der  | Spiegel .     |        |             |      |    |   |  |  |  |  | 257   |
| Das  | Bilb bes En   | os.    |             |      |    |   |  |  |  |  | 259   |
| Der  | Bergog und    | ber !  | Pale        | ıbin | ı  |   |  |  |  |  | 260   |
| Das  | neue Jahrh    | unber  | t           |      |    |   |  |  |  |  | 261   |
| Der  | Chalif und    | der '  | Flfd        | )er  |    | ٠ |  |  |  |  | 262   |
| Spa  | g und Ernft   |        |             |      |    |   |  |  |  |  | 264   |
| Chai | on und ber    | €¢)    | atter       | 1    |    |   |  |  |  |  | 265   |
| Der  | Scheerenschle | ifet   |             |      |    |   |  |  |  |  | 267   |
| Die  | Laterne       |        |             |      |    |   |  |  |  |  | 270   |
| Der  | Dieb por @    | Berich | ŧ           |      |    |   |  |  |  |  | 271   |
| Der  | Bugprediger   |        |             |      |    |   |  |  |  |  | 272   |
| Bio  | graphie eines | Put    | eis         |      |    |   |  |  |  |  | 275   |

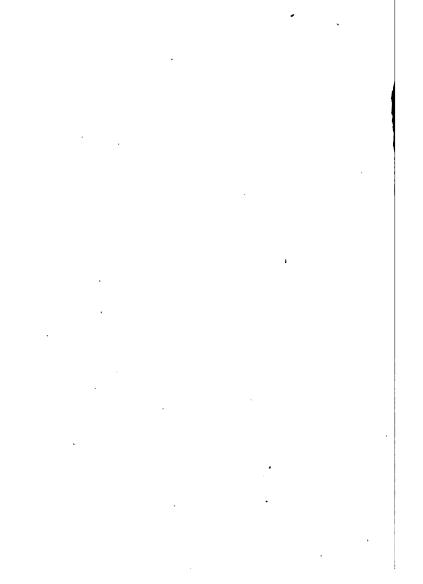

# Die Sarmonie ber Spharen.

Ein Jungling las von ungefähr . Von einer Sarmonie ber Spharen 3m Plato. "Sa! bie muß ich boren!" . Rief er, und bat den Jupiter, 3hm fein Berlangen ju gemabren. Umfonft fprach biefer: "Junger Thor! Das göttliche Concert ber Spharen It nicht fur eines Meniden Ohr!" Er ließ nicht ab, ihn zu beschwören, Bis Beve einft die Gebulb verlor, Und fich entschloß, ibn zu erhören. Er rubret feinen Scheitel an, Der Jungling bort burch alle himmel, Und mas? - Ein grafliches Betummel. Ein tausenbstimmiger Orfan, Bemehrt mit Graus und Untergange, Und alle Donner, burch bie Sand Des Rächers auf bie Belt gefandt, Sind neben biefem Rundgefange

Dem Summen einer Biene gleich. "D Zeve! was läffest du mich hören!" So rief der Jungling starr und bleich: "Ist das die Harmonie der Sphären? So brüllt die Hölle nach dem Raub. Ha, mache mich viel lieber taub, Du fürchterlicher Gott der Götter!" Ist rufet Zeve aus einem Wetter: "Erkenne, blödes Erdenkind, Daß Menschen keine Götter sind. Du hörst ein schreckliches Getümmel, Und ich — die Harmonie der Himmel."

# Der Tempel zu Memphis.

.. Ein Bandersmann, ber nicht ein Bort Bom Apis der Aegopter mußte. Und einst noch Memphis reifen mußte, Betrat den weltberühmten Ort Mit forschbegierigem Bergnügen. Er folgt der erften beften Bahn Und fieht auf einem weiten Plan Ist einen Tempel vor fich liegen. Der dem geblendeten Beficht Ein achtes Bunbermert verfpricht. Er gafft und ftaunt, und um noch mehr gu feben, Befchließt er gang hinein ju geben. Doch faum fest er den Rus binein, . So bleibt er angebeftet fteben. Sein Auge will - wie fann es andere fenn -Bu gleicher Beit an jedem Bormurf fleben, Den bobe Runft und unichäbbare Pract Der erften Gottheit murbig macht. Erg, Marmor, Elfenbein, und Bilber voller Leben Sind überall mit Beidheit angebracht. Den ftarren Wandersmann ergreift ein beilig Beben. Er nabert fich, ben herrn fo vieler herrlichteit, Den Beihraudwolfen bicht umgeben, Mit tiefer Untermurfiafeit In ftummen Somnen zu verehren.

Allein wie stuht er nicht, als er den Gott erblickt! Ein goldner Ochse war's, mit Perlen ausgeschmuckt. Kaum kann er sich des Lachens noch erwehren. Ein großes Gluck für ihn! Wird diesen fremden Sast Ein guter Wind einst nach Europa wehen, So kann er, ohne weit zu gehen, In manchem glänzenden Pallast Dergleichen Götter täglich sehen.

# Das Mögliche und Unmögliche.

Der Busenfreund des Gotte der Reben Thrar hat das Zechen aufgegeben.

Das fann nicht fenn!

O ja! benn in bem Augenblide Kommt man von feinem Grab jurude.

So raum' ich's ein.

Grifelde will in ihrem Leben Dem Spiegel teinen Blid mehr geben.

Das fann nicht fevn!

Sie glaubet beim Borübergeben Stete ein Gefpenft barin au feben.

So raum' ich's ein.

Dem glucklichen Strophil verfließen Die Stunden unter Wein und Kuffen.

Das fann nicht fenn!

Er felbst fagt es auf zwanzig Bogen Bon Oben, Liedern und Eflogen.

Co raum' ich's ein.

Der ftolze Ritter Curt vom Lande Freit Lieschen aus bem Burgerstande.

Das fann nicht fenn!

Die Braut hat fechzigtansend Gulden; Damit bezahlt er feine Schulden.

So raum' ich's ein.

Jomenens Mann ftarb wohl betaget; Das junge Beibchen weint und flaget.

Das fann nicht fenn!

Das Wittwenjahr! das ift der Anoten, Nur das beweint fie, nicht den Todten.

So raum' ich's ein.

Pachom fpeist öftere bet Philiften; Der Reperfeind beim Calviniften.

Das fann nicht fenn!

Der Reger, unter und gesprochen, Lagt besto orthodoxer tochen.

So raum' ich's ein.

Balbs Meisterwerf von dreizehn Banden Ift nun in aller Menschen Sanden.

Das fann nicht fenn!

Man friegt es von den Trödeljuden Und in den Ras- und haringsbuden.

So raum' ich's ein.

Laidion will fich bequemen, Den häßlichen Marull zu nehmen.

Das fann nicht fen!

Mich reigt, so sprach die fluge Dirne, An ihm die schone breite Stirne.

So raum' ich's ein.

# Der feine Unterschied.

Der alte sinstre Listman
Sprach jungst zu seinem lodern Sahn:
"Mein Kind, soll dir das Glüc einst blüben,
So mußt du stets die Weiber slieben.
Der weise Sixach hat wohl recht,
Es ist ein teuslisches Geschlecht.
Weh dir, menn sie ins Garn dich ziehen!"
Der Sohn verspricht es dem Papa,
Und füßt, daß es der Alte sah,
Gleich drauf des Gärtuers brannes Hedchen.
"Wie," flucht der Vater, "Bösewicht!
Erwägst du meine Lehre nicht?"
"D," rief der Sohn, "das ist ein Mädchen."

# Der gereiste Zwerg.

Einst fam ins Eiland ber Pygmden Ein Zwerg aus unfrer Welt zuruck. "Boblan, was haft du bort gesehen?" Fragt sein Papa. "Mit starrem Blick," Berseht er, "sah ich ganze Schaaren Bon Riesen: auf mein Wort, sie waren.... Fünf Fuß boch." — "Wisse," sprach der Mann, Der einst mit Gullivern gereifet, "Daß man nicht gleich ein Riese heißet, Wenn man kein Zwerg mehr heißen kann."

## Der Freund in der Roth.

In einer Racht verlor Aret Sein Gut durch einen Brand, Und Better, Freund und Tischpoet, Ja selbst sein hund verschwand.

Ein Kater nur blieb ihm getreu, Der theilte feinen Schmerz Und fcwellte durch fein Angftgefchrei Roch mehr des Dulbers herz.

"Bie!" fprach Aret, "bift du allein Mein Freund noch in der Noth? Gott, warum bin ich arm! — Doch nein! Mir bleibt ein Biffen Brod.

Romm, theile biefen Schat mit'mir, Er ift von Thranen feucht." "Den roch ich eben," ruft bas Thier, "Berschlingt ihn und entfleucht."

# Der Mang.

Bor Zeiten, als am Hofe gar Ein eignes Amt für Narren war, Statt daß sie doch in unsern Tagen Dabei noch andre Bürden tragen, Kam eines Fürsten lustger Nath Dem edlen Kanzler aus Bersehen Auf seine rechte Hand zu stehen. Hilf Zevs, wie schäumte der Magnat! So schäumt ein Anrochs im Gesechte. "Fort," rief er, "Schlingel, pade dich! Ich lasse keinem Narrn die Rechte." "O!" sagte Niklas, "aber ich!" Und sprang mit einem losen Winke Dem Staatsminister auf die Linke.

#### Der Genius.

Ein Genius fuhr unerfannt 3m Marttichiff nach Paris. Raum flieg er aus bem Nachen, So lief ihm Alles nad. Sein attifches Gewand Emport ber Damen Blid. Dan rief mit lautem Lachen: "Ach Gott, mein herr, wie brollicht feht Ihr aus! 3hr muffet euch nach unfrer Mobe fleiben." "Gut," fprach er, "weiset mir bes besten Schneibers Saus."-"Ei was, 3hr habt fein neues Rleid vonnöthen: Beht auf den Erdbelmartt, ba bietet man Den Reisenden vom Lord bis jum Poeten Um guten Preis gemachte Kleiber an." "Ich gebe icon." Mit ichnellem Schritte Steigt er jum nachften Erodler bin. Der Kranzmann öffnet ihm ein ganges Magazin Boll Roden nach dem neuften Schnitte, Bom Krieswams bis jum Galatleib. Der arme Genius verdarb die Beit, Sie nacheinander angupaffen: Bu reich, ju schlecht, ju eng, ju weit, Bu bell, ju buntel; furg, ibm wollte teines laffen. "Mest mir ein neues an, ich berfte vor Berdrug." -"Gang mohl, mein herr, Ihr habt es in zwei Tagen. Bas feb ich? Klugel! - Sm! Ihr fept ein Genius? -Pardon, 3hr durft fein neues Rleid bier tragen."

#### Circe.

Nach des Ulpfies Soch und Rathen Berührte Eircens Bunderstab Juleht auch seinen Hofpoeten, Dem er die freie Tafel gab. Er fleht, allein da half tein Flehen. "Berd' eine Gans!" rief sie. Doch er Blieb unverwandelt vor ihr stehen Und sagte seine Berse her.

## Der Fafir.

Ein Fakir lag auf seinem Bauch
Und ließ, die Sünder zu erbanen,
Sich nach dem alten Ordensbrauch
Bis auf das Blut mit Ruthen hanen.
Der Pöbel sah den Bundermann
Mit heiligem Erstaunen an.
"Ihr Götter," hört er einen sagen,
"Welch eine Selbstverleugnung!" "Bas!"
Verseht der Schwärmer, "glaubt ihr das?
Rein Fakir läßt umsonst sich schlägen.
Geduld! das Blättchen wendet sich;
Der Tod verwandelt euch in Pferde,
Und webe dem, auf welchem ich
Im Paradiese reiten werde!"

### Die zween Griechen.

3meen Griechen, welche burch bas Band Der Sympathie verbradert maren. Berließen jung ihr Baterland, Und fuchten Glud bei ben Barbaren. Das Schicffal trennte fe; Vorphyr Ram nach Illprien, ward Kriegefnecht, Offizier, Spion, Keldmarichall, Grofvegier, Und furg, in Beit von zwanzig Jahren Bestieg er ale ber Schwiegersobn Des Königs den ererbten Ehron. Atet, der nichts von ihm erfahren, Ram als ein armer Philosoph, Bom Unglud'ftete verfolgt, an feines Kreundes Sof, Der eben Undieng ertheilte. "Bas feh' ich, himmel!" rief Aret, Der weinend ihm entgegen eilte, " Porphor, mein Bruder!" - "Bas?" fiel feine Majeftat Errothend ihm ins Bort; "hinweg mit diefem Tollen, Der unsern Stand vergist! Bielleicht hat gar ein Reind Sich hinter ihm verbergen wollen." -"Bergib mir!" fprach Aret, "ich hatte feinen Freund Auf einem Ebrone fuchen follen."

# Der Kanzelfcreier.

Ein Dorfpapft von berebter Bunge Schalt einft, fraft feiner Amtesmacht, Aus allen Tonen feiner Lunge Auf Reger, die er felbst gemacht, und rief die ichwarzen Legionen Der ziegenfüßigen Damonen Mls Rächer aus bem Sollenschlund. Ein Mütterlein, bas vor ihm ftund, Erbebte bier am gangen Leibe Und fcwamm in einem Thranenftrom. "Bas weint Ihr?" fprach der Chryfostom Beim Soluf ber Predigt ju bem Beibe. "Ach, lieber Gott!" ermibert fie Und heult, daß die Gewolbe hallen: "Es ift ein Stier mir umgefallen, Der juft wie ber herr Pfarrer fcbrie."

# Die Lügen.

Beate reicht die welte hand Noch einem hübschen jungen Fant. Bas hat sie wohl dazu bewogen? Sie spricht: des Menschen Dürftigkeit Und christliche Gelassenheit.

Das beißt gelogen.

Als Raps Besit vom Erbe nahm, Das er vom Oheim Rips bekam, Rief er in lauten Monologen: Bie gern verzög' ich auf sein Geld, Bar er nur noch auf bieser Welt! Das heißt gelogen.

Sejan, der bauchigte Magnat, Der, einem Bamppr gleich, den Staat Bis auf das Herzblut ausgesogen, Rühmt, daß er für sein Baterland Sut und Gesundheit aufgewandt. Daß beißt gelogen.

Man hat dem Junker Leonhard Heut scinen alten Anecht verscharrt, Dem er die Biffen bargewogen. Er fagt, daß er den armen Wicht Bu todt gefüttert, wie man fpricht. Das heißt gelogen.

Um Clelien halt Lindor an; Er, der wie ein verliebter Sahn Bisher von Weib zu Weib geflogen. Er schwört beim homen, ihr allein Bis in das Grab getreu zu fepn. Das heißt gelogen.

Rufill, ein schwangerer Poet, Gebar ein Buch, in diesem steht Wohl breimal auf bem ersten Bogen: Daß ihn geneigter Kenner Rath Zu diesem Druck verleitet hat. Das heißt gelogen.

Als Phyne jüngst im Spiegelsaal Für ihren alten Ehgemahl Die Trauersleiber angezogen, Rief sie mit einem Thränenbach: O folgt' ich boch nur balb ihm nach! Das heißt gelogen.

Der Mann der jungen Leebia, Dem das verwünschte Podagra Die morichen Knochen frumm gebogen, Pleffel, poeifife Berte. I Bantt teuchend um fein Beib herum Und nennet fie fein Gigenthum.

Das heißt gelogen.

Blandin gelobt mir feine Gunft; Er, beffen glatte Redefunft Schon oft den feinften Schalf betrogen, Berfichert, als ein Biebermann, Mich, bag er gar nicht lugen fann. Das beißt gelogen.

Rauftin erhalt ein Paftorat. Bebudt ericeint ber Canbidat Im Birtel grauer Theologen. Er glaubt fein Evangelium Und fcwort auf Luthers Sombolum. Das beißt gelogen.

### Der Fächer.

Die Schaam, der Tugend Jungemagb, Mit der beredten Rofenstirne, Bard jungst von einer eiteln Dirne Aus ihrem Pungemach gejagt. Sie flob mit ungewissem Schritte Nach irgend einer Schaferbutte. Es mar ein beißer Sommertag. Nachdem fie baß geschwißet batte, Kand fie auf einer bunten Matte Den Amor, ber im Schatten lag Und froh mit einem Racher fpielte. Sie mar erschöpft. Der lofe Kant, Nicht ftete ihr Freund, boch ftete galant, Trat lächelnd zu ihr bin und fühlte Mit feinem Schirm ibr Angeficht. Sonft flob fie ibn, jest flob fie nicht Und buldete mit bolden Mienen Den Liebesdienft. "D! fchente mir Den Schirm," iprach fie; "was nubt er bir? Und Madchen fann er beffer dienen, Wenn und ber Jüngling Worte fagt Und Blide gibt und Bitten maat. Vor benen wir errothen muffen." "Da nimm ihn bin, mein fconce Rind,"

Berfest ber Schalt; "wir beibe miffen, Wie groß bes Fächers Dienste find. Doch etwas muß ich bir entbeden, Das du nicht ahnest: bann und wann hilft er auch ein Gesicht versteden, Das gar nicht mehr errothen fann."

# Der gute Rath.

Donat, ein hungriger Magister, Ein Thier zu stolz für einen Rüster, Und boch zu bumm für etwas mehr, Beschloß, nach Art der neuern Beisen Die Belt empfindsam zu bereisen, Und zog mit Stab und Sac umber.

Einst fam er mit betrübtem Schritte Des Nachts vor eines Bauers Sutte Und hielt um eine Zehrung an. "Last," rief er, "eines ebeln Armen, Last eines Meisters euch erbarmen, Der sieben freie Kunfte tann!"

"Mit fieben Kunften betteln gehen?" Sprach hans, "das tann ich nicht versteben. Ich bummer Bauer weiß genug, Um Beib und Kind mit Gott und Ehren Bon meinem Pfluge zu ernähren: Drum rath' ich Euch, ergreift den Pflug."

# Das höfliche Bauermadchen.

"Bie heißt das sechste der Gebote?"
So fragte jungst beim Kirchenunterricht Ignaz, der finstre Dorfzelote,
Ein kleines artiges Gesicht.
Die Antwort war: "Ihr sollt nicht ehebrechen."
"Ei," rief Ignaz, "wer wird so albern sprechen? Es heißt: Du sollst nicht ehebrechen."
Das arme kleine Madchen warf
Die Augen auf den Katecheten.
"Ich wußte nicht," versest' es mit Erröthen,
"Daß man den Pfarrer duzen dars."

# Apotheose.

Borgor, ein fritischer Despot, Berftarb an einem Gallenfieber. Er fubr ben Acheron binuber Und nahte fich dem Sollengott Mit einer hämisch wilden Miene, Bie ein Tprann auf beuticher Bubne. "Wer warft bu," fragte ber Monarch, "Als noch bein Beift auf Erben lebte?" "3d," fprach er, "mar ein Ariftarch, Bor bem der gange Pindus bebte. Mein frub jum Streit geschärfter gabn Sat manden Autor halb gerriffen, Und fiel zum Graß mit fühnen Biffen Die Riefen gleich ben 3wergen an." -"Beim Styr!" verfest ber Rurft ber Solle, "Du tommit mir recht; mein Cerberus Ift alt und beifch; Freund Rritifus, 3ch fete bich an feine Stelle."

### Splla und der fchlechte Dichter."

Ein Mann, dem nie Minerva lachte, Biewohl er nach dem Ellenmaaß Auf einem Speicher Verse machte, Die niemand als er selber las, Sang in des wilden Splla Tagen, Dem seine Muse sich geweiht, Ein hohes Lied für seinen Magen, Der hieß bei ihm die Ewigkeit.

Mit Phobne Lorbeer in dem Haare Und in Alcids halb nacter Tracht, Reicht er dem Gonner seine Baare. Der Gonner liest und gahnt und lacht; Ein Fieberfrost ergreift den Dichter, Der Schrecken bleichet sein Gesicht: So steht ein Strauchdieb vor dem Richter, Der ihm das Todesurtheil spricht.

Der Buthrich fprach, boch nicht im Grimme, Richt mit dem Tod in feinem Blid, Er fprach mit guabenreicher Stimme: "Nimm beinen Aberwiß gurud!

Cicero pro Archia.

Ein Rittergut will ich dir geben, Benn bn ben leichten Eid erfüllft, Daß du in beinem gangen Leben Nicht einen Bere mehr machen willft."

Er schwört. Ich hatte felbst geschworen, Und meine Leier gleich zerstört; Doch nun wird tein Macen geboren, Der so die Kunst zu schweigen lehrt. Ein Splla zwar ist aufgetreten Im zweiten Rom; doch wie man weiß, So stopfte dieser den Poeten Den Mund um weit geringern Preis.

#### Timanth.

Der Stolz des Alterthums, Timanth, Bersucht' es einst den Zeve zu malen. Bild rollt' sein Aug und jede Hand Schoß einen Strom von Donnerstrahlen. Ein Bauer sah ihm gierig zu Und sagte: "Warum lassest du Aus jeder Hand ihm Blige regnen? Mit welcher soll er uns denn segnen?"

# Der Drache.

In China lag das Bolf vor einem ehrnen Drachen. Ein Beiser sah's. "Bergib," sprach er, "den Selbstbetrug, O Gott! es ist für dich der Ehre schon genug, Daß sie dich nicht zum Menschen machen."

#### Die Bongen.

3meen Monde von bes Indus Strand Durchstreiften einft nach alter Sitte, Mit Stab und Bettelfact, bas Land, Und fahn vor einer niedern Sutte Ein Beiblein, bas beidaftigt mar, Ein großes fettes Entenpagr Su futtern. Mit entblogren Ropfen Rabn fic die Pfaffen auf den Rnien Den beiden ichnatternden Geichopfen Und fturgen auf das Antlis bin. "Bas foll's mit biefen Complimenten, 3br Berren?" rief bie Meierin. --"Ud, gutes Beib, in biefen Enten Bobnt unfrer lieben Rater Beift. Gott, marum fonnen wir's nicht mehren, Daß bald ein Rannibal fie fpeist!" So beulten fie mit bittern gabren. Der Baurin mard im herzen marm: "Ich wollfe fie euch gern verebren; Doch, liebe Berren, ich bin arm, Und muß aus Roth in wenig Tagen Sie nach der Stadt ju Martte tragen." Run ging bas Jammern erft recht an: D meh ben armen guten Greifen!

Barbarin, ist dein herz von Eisen? Bas haben sie dir Leids gethan? Die Wittwe bebt. Mit leisem Stöhnen Reicht sie die Väter ihren Sohnen; Die trugen sie vergnügt nach haus Und fraßen sie zum Abendschmaus.

#### Der Rufter und der Bauer.

Ein Küfter trug bei vollem Becher Troß einem Baccalaureus Den Weltbau nach Copernicus Im Krug den Bauern vor. Ein grauer Zecher Schlug knirschend auf den Tisch: "Ei, Herr, was schwaßt Er da?

Die Erbe soll sich um die Sonne drehen? Les' Er die Schrift: hieß nicht einst Josua In ihrem Lauf die Sonne stille stehen?" — "Das ist's ja, was ich sagen will: Seit jenem Tage steht sie still," Bersette Doctor Kunz; "den Pfarrer möcht' ich sehen, Der aus der Bibel je bewies, Daß er sie wieder lausen hieß."

# Der König und sein Narr.

Ein Ronig, Namens Bolbemar Der von der Windfucht, die ihn plagte, Oft gange Nachte fchlaflos mar, Berirrte fic, indem er jagte. Sein Marr und Freund (es ift nicht rar, Erzämter fo vereint zu feben) Berließ ihn nicht in der Gefahr. Er gab durch bie wermachenen Soben Ihm bruderlich bie rechte Sand, Und fo erreichten fie ben Rand Bon einem filberblauen Teiche. An bem im Schatten einer Giche Ein forgenfreier Schäfer ichlief. Der Fürft blieb ftebn; die Miggunft nagte Un feiner Leber; Inirichend rief Er aus: "Nur ich bin ber Geplagte 3m Reich! Mein Beib, felbst meinen Affen Bab' ich, tonnt' ich nur eine Nacht Mir diefes Bengels Ruh verschaffen; Barum folaf ich benn nicht?" - "Das macht, Du schläfst zu viel auf deinem Throne," Berfett der Favorit und lacht. Der König lachte nicht. Bum Lobne

Für den beichtvaterlichen Scherz Stieß er ergrimmt dem armen Sflaven Den blanken Jagdfpieß durch das Herz — Und konnte boch nicht beffer schlafen.

# Der Spieler und ber Bettler.

Ein Spieler, der zehntaufend Gulden Mit Paroliren durchgebracht, und auf fein Chrenwort noch Schulden Für mehr, als er befaß, gemacht, Schlich mit Gefang, wie ein Franzofe, Der heimlich flucht, vom Kaffeehaus, und zog fein lettes Gut, die Dofe, Die Grillen zu zerstreun, heraus.

Da fieht um eine milde Stener Ein Greis ihn an. "Laß mich in Ruh," Sprach er; "ich habe keinen Dreier. Wilft du Tabak? so greise zu." "Es ist nicht nothig, daß ich nieße," Verseht der Greis mit schlauem Spott; "Man sagt mir täglich ohne Prise Nur allzuhäusig: Helf bir Gott!"

# Die Rapen.

Ein Junker spurte viele Raben Auf seinem Schloß; Er kaufte sich ein Dubend Kaben Und ließ sie lod.

Sie pacten flugs mit wilbem Schnauben Und scharfem Jahn — Die Raben? — nein, des Juntere Tauben Und Schinken an.

"Berdammte Brut! Ich bin verrathen," Rief Hilbebrand. "Ihr bienet mir, wie die Goldaten Dem Vaterland."

### Die Tabakspfeife.

"Gott gruß Euch, Alter! — schmedt bas Pfeischen? Beist ber! — Ein Blumentopf Bon rothem Thon, mit goldnen Reifchen? — Bas wollt Ihr für ben Kopf?"

O herr, den Kopf kann ich nicht laffen! Er kömmt vom bravften Mann, Der ihn, Gott weiß es, einem Baffen Bei Belgrad abgewann.

Da, herr, da gab es rechte Bente! Es lebe Prinz Eugen! Bie Grummet sah man unfre Leute Der Türken Glieber mahn. —

"Ein andermal von Euern Thaten; hier, Alter, fepd fein Tropf, Nehmt diesen doppelten Dufaten Kur Euern Pfeifenkopf."

3ch bin ein armer Kerl und lebe Bon meinem Gnadenfold; Doch, herr, den Pfeifentopf, den gebe Ich nicht um alles Gold. Hört uur: Einst jagten wir husaren Den Feind nach herzensluft, Da schoß ein hund von Janitscharen Den hauptmann in bie Bruft.

3ch heb' ihn flugs auf meinen Schimmel — Er hatt' es auch gethan — Und trag' ihn fanft aus bem Getummel Bu einem Edelmann.

Ich pflegte fein. Vor feinem Ende Reicht' er mir all fein Geld Und biefen Kopf, drudt' mir die Sande, Und blieb im Tod noch Held.

Das Geld mußt bu dem Wirthe schenken, Der dreimal Plund'rung litt; So dacht' ich, und zum Angedenken Nahm ich die Pfeife mit.

3ch trug auf allen meinen Jugen Sie wie ein heiligthum, Bir mochten weichen ober fiegen, Im Stiefel mit herum.

Bor Prag verlor ich auf der Streife Das Bein durch einen Schuf; Da griff ich erft nach meiner Pfeife, Und dann nach meinem Jug. - "Schon, Bater, Ihr entlodt mir Sahren. D fagt, wie hieß der Mann, Damit auch mein herz ihn verehren Und ihn beneiden fann."

Man hieß ihn nur den tapfern Balter: Dort lag fein Gut am Rhein . . . . "Das war mein Ahne, lieber Alter, Und jenes Gut ift mein."

"Kommt, Freund, Ihr follt bei mir nun leben! Bergeffet Eure Noth: Kommt, trinkt mit mir von Walters Reben Und est von Walters Brod."

Run top! Ihr fepd ein wadter Erbe! Ich ziehe morgen ein, Und Euer Dant foll, wenn ich fterbe, Die Türkenpfeife fepn.

#### Der neue Mentor.

Un Rirchenrath Sanber.

"Gevatter Abjutant," rief Junter Rilian, Und füllte den Potal, "feht Guer Pathchen an, Den hab ich mir nach meinem Ropf erzogen: Er ift und trinft und ichreibt und jagt, Schiebt Regel, fpannt ben ftartften Bogen, Und ficht und prügelt Anecht und Magd, So gut und beffer noch mit feiner linken, Als ich mit meiner rechten Sand." "Bravo, ber muß eine mit une trinfen. Romm Bube!" rief der Adjutant, Die vor bem Bataillon; "boch weise, Saft du auch Rraft in beiner rechten Sand? Dier nimm bas Dedelglas!" Gleich einem fomachen Greife Läßt Frit es ichwanten. "Mun beim Element! 3ch weiß nicht, foll ich weinen ober lachen?" Berfett ber Degenknopf. "Benn Ihr nichts flugere fonnt, Als Guern Gobn zum Linftas machen, Go laffet lieber ihn beim Storch jur Schule gehn; Der lehrt ibn rechts und links auf Einem Beine ftehn."

į

Freund, deffen hand zuerst mich den Altaren Der Musen zugeführt, wird mancher stolze Plan Boll padagogischer Chimaren Und größre helden wohl gewahren, Als den Emil des Junter Kilian?

### Die Relfe.

Vom Schwarm der Weste Berbuhlt umweht, Begoß Alceste Ihr Blumenbeet.

Sie fah schon lange Ein Reltchen bluhn, Gleich ihrer Bange, Beiß und karmin.

Sie wollt' es pfluden, Um ihre Bruft Damit zu fcmuden, Den Thron ber Luft.

"Lafi," rief es bange, "Mich heut noch stehn, Bis morgen prange Ich noch so schön." —

"Gut, ich fann borgen, Du haft noch Frift, Bis daß den Morgen Bardale grußt." Er kam. Es flehet, Es klagt und ruft: "Am Abend wehet Mein reinster Duft."

Sie gab, voll Milde, Es wieder los, Bis aufs Gefilde Der Spätthau floß.

Da fand sie — Götter! Richts — ein Gewihl Berdorrter Blätter Am lahmen Stiel.

Sie ftarrt und drudet Die Augen gu: "Ach, ungepfludet Berwelteft bu!"

"Ja," seufzt es, "gestern Noch frisch, beut tabl!" Merkt, spröde Schwestern, Euch die Moral.

## Pipin.

Auf einem Schlosse ber Bogesen, Das Blisburg heißt, Sputt, wie wir in der Chronik lefen, Ein Poltergeist.

Ein Fraulein ist's, halb Beib, halb Drache, Aus Schwabenland, Bon einer bofen Fei aus Nache hieher gebannt.

Es liegen hunderttausend Kronen Bereit, den held, Der sie erlöset, zu belohnen. Ein schönes Geld!

Behn Mitter hatten fich verbürget, Sie zu befrein; Allein man fand fie all erwürget Im nahen hain.

Pipin, ein Anapp aus Lotharingen, Der Kampen Schmud, Bon dem noch heut die Ammen fingen, Bernahm ben Spul. Nun fann er weder ruhn noch raften: Er fteigt ju Roß, Und fommt am Abend vor Frohnfaften Bum Zauberschloß.

Er fest, ermattet von der Reise, Am Thor sich hin: Drei Uhus und drei Fledermäuse Begrußen ihn.

Kaum schlug es zwölf in der Kapelle, So barst das Thor: Ein großer Hund lag vor der Schwelle, Schwarz wie ein Mohr.

Bas thut der Anapp? Er macht in Eile Das Rrenz auf ihn; husch! flieht das Thier mit Angstgeheule, Gott weiß wohin?

Nun führt ein Irrwisch ihn jum Throne, Wo Bertha faß, Befranzt mit einer Grafentrone Bon Chrysopras.

Blaß, wie der Nix, erschien die Dirne; Ihr Augenpaar War grün, ein Borgeburg die Stirne, 'Und fahl ihr Haar.

- Der Junter stutt, blidt nach bem Schabe, Und bei dem Glang
- Des Golds, vergifit er Berthens Frate Und Schuppenichmang.
- "Wie foll ich bir bie Freiheit geben, Du holbe Magd?"
- Sprach er. "Mit Freuden fen mein Leben Daran gewagt!"
- "Ein Ruf erlost mich," fprach die Solde, "Bom Schlangenleib,
- Und fcentt mich bir mit biefem Golde gum Cheweib."
- Er naht fich ihr mit fühner Sige. Sa! welch ein Graus!
- Ihr Mund fpeit ploglich rothe Blige Und Donner aus.
- Doch helden ichreckt nicht Rad noch Bippe, Nicht Cerberus.
- Pipin dringt vor und fpißt die Lippe, Und raubt den Kuß.
- D Grauel! faum berührt er Berthen Mit feinem Bart,
- Als fie, ftatt gang ein Beib zu werden, Sang Drache ward.

Sie fturgt ihm gifchend in die Arme, Er bebt gurud; Doch fnade bricht fie, bag Gott erbarme!

Ihm das Genict.

Run bort man ihn mit wildem Praffeln, Durch Thal und Sain, Um Mitternacht im Gelde raffeln Und Better ichrein.

Die mancher ruft bei diefem Mabrchen Boll Herzeleid:

3ch Thor! auch ich hab' ein Megarchen Ums Geld gefreit.

#### Der Köhler.

In einer großen Hungerenoth Saß einst ein Köhler in dem Kreise Der Seinen um ein Haberbrod Und eine Tracht gebratner Mäuse. Sein Fürst verlor sich auf der Jagd Bon ungefähr in diese Hitte. Er seht, nach freier Jägersitte, Sich unerkannt zu Tisch und fragt: "Was habt ihr da für eine Speise?" "Ach!" rief der Köhler, "es sind Mäuse, Doch, Herr, um Gotteswillen! sagt Dem Fürsten nichts von unserm Essen, Sonst heht er dieses Wild für sich: Dann würden bald die Mäuse mich, Und er allein die Mäuse fressen."

### Sebe.

"Pfui, Rind!" rief Muhme Splvia, Als fie beim Sternenschein Jungft ben Florin mich tuffen fab, "Laß biefen Unfug fenn!"

"Wenn bich nur einmal noch Florin Auf beine Bange füßt, So mächst ein Bart bir um bas Kinn, Der nicht zu tilgen ift."

Heut fprang ber hirt and bem Gesträuch, Als ich am Bache stund. "Richt auf die Wange," rief ich gleich; "Kuff' ja mich auf den Mund!"

Er that es. O bie Muhme muß Die Sache recht verstehn. Kein harchen Bart! und folch ein Kuß Schmedt beffer als fonst zehn.

#### Der alte Diener.

In Memphis goldner Burg trat vor des Königs Thron Ein ebler Greis an feinem Stabe. "3ch diente beinem Bater icon," Sprach er, "und wenn ich treu gedienet habe, So gib mir meiner Arbeit Lobn." Der König fannte langst bes Alten Treue, Er fah ihn freundlich an: "Bas forderft du Bon meiner Dankbarfeit?" - "Die Ruh; Bergonne, daß ich mich mit meinen Enfeln freue, Eh mich der Tod von binnen rafft." "Ei," rief ber Kurft, "du fannft noch lange nuben, Dein Geift behält noch feine gange Kraft; Bleib bier: du follst an meiner Seite figen, Und wenn der Tod bich von uns ruft. So leg ich bich in meine Kurftengruft." "Ein Grab in beinen Pyramiden," Berfett ber Greis, "ift auch ein Grab. Das dunfle Thal, das mir mein Dafenn aab, Sep auch mein Rubeplag bienieben." Der König ließ ben Diener ungern giebn, Dod mußt' er ibm julest willfahren. Er bachte icon nicht mehr an ihn, Als er nach zwei verfloff'nen Jahren Einst mude von ber Jagd auf einen Sandftein faß, Auf dem er biefe Worte las:

"Das Buschchen, das auf diesem Sugel grunet, Ertohr ein Greis zu seiner Ruhestatt, Der fünfzig Jahre lang zwei Königen gedienet Und nur Ein Jahr gelebet hat."

#### Cato.

An des Cocptus jahem Strand Lag trobig, gleich bem Sollengotte, 3m Eingang einer Lavagrotte, Des Cato Schatten. Sein Gemand, Roch ftarr von feinem Belbenblute, Bedecte halb nur feine Sand, Die traulich in der Bunde rubte, Durch die fein Beift die Freiheit fand. Da fam ein 3merg mit leerer Stirne (Denn rauchend triefte fein Behirne Noch über feine Schläfe bin) Den schwarzen Wall binaufgeklommen, Und drangte fed fich neben ibn. "Ab, Bruder Cato, fep willfommen! Schlag' ein!" rief er, "auch bier ift Rraft." "hm," fprach ber Romer, "fachte, fachte, Die fommen wir jur Bruderschaft?" "Ei fennst bu mich benn nicht?" - Sier lachte Bum erftenmal ber ernfte Beld. -.. 3ch bin ein Enfel Teuts, und machte Doch garms genug in jener Belt. Kur meines Freundes Weib entbrannte Bie ein Bulfan mein Lowenberg. Nichts alich Elwiren; ich befannte

Ihr auf ben Anieen meinen Schmerz: Sie ließ mich schmachten, sie verbannte Mich, als den Morder ihrer Ruh', Mit hohem Ernst von ihrer Schwelle, Und ich verschloß mich auf der Stelle In mein Gemach und — starb wie du." "Das ist zu viel, selbst für die Holle Zuviel!" rief Sato wüthend aus. "Ha, Safar, fomm und überwinde Mich noch in einem zweiten Strauß, Erdrosse mit gleich einem Kinde Und schlend're mit Ariumphgeschrei Mein Haupt in eine Schindergrube; Nur rühme sich kein Lotterbube, Daß er wie ich gestorben sept."

#### Das Gebet.

Ein Eremit am Libanon. Den man als einen Beil'gen ehrte. Und welchen Gott jum öftern icon Durch bimmlische Befichte lehrte, Lag flehend einst vor seinem Thron. Da nahet fich in stiller Keier Eloah, Kurft der Geraphim. Berührt fein Aug' und fpricht ju ibm: "Sieh' jenes Beib'im Ronneuschleier Und ichwarzen, harnen Buftalar; Sie fniet am ernften Gubnaltar. Und ein Gebet bes Isaiden Stromt über ihre Lippen hin; Und hier, wie fehr von ihr verschieben . Ift biefe junge Städterin! Die Freude lacht aus ihren Mienen Und mit erhifter Emfigfeit Birft fie ein buntes Feierfleid: Sprich, welche betet unter ihnen ?" "Die am Altar," erwidert er. Und fällt aufs Antlig und errothet. "Du irrft, fie fagt Bebete ber," Berfest ber Beift, "und biefe betet."

"Sie?" rief ber Klausner: "ihre hand Birkt ja mit degerlichem Fleiße Ein Kleib".... "für eine arme Baise," Sprach Gottes Herold und verschwand.

#### Die Krücken.

Un Lavater.

Ein grauer Katir, welcher zwar Roch frisch und ftart von Gliebern mar, Allein von Jugend auf an Aruden Bu gebn gewohnt, ist obne fie Richt fabig mar, vom Rled ju ruden, Barf fich am Ganges auf fein Rnie, Um einfam fein Bebet zu halten. Ein Europäer fab ibn ba Boll Andacht feine Sande falten. Es mar ein fleiner Attila Bom neuen Obilofophenorden: 3hm war bas Rauben und bas Morben, Nur nicht ber Aberglaube recht. Er folich verftedt fich burch bie Seden, Und lachend nahm der henfersfnecht Dem Beter feine beiben Steden. Der Kafir rafft fich auf und fällt; Er flebt, er meint, allein vergebens. Der Räuber hupfte burch das Keld Und trug die StuBen feines Lebens Mle Siegeszeichen vor fich ber Ein meifer Brame, melder mehr, Als mas ber Bedam lehrt, gelernet,

Und bas Geraufd ber Belt zu fliebn, Sich in die Ginfamfeit entfernet. Gilt jum verlaff'nen Dilger bin. Trägt liebreich ihn auf feinem Rucen In feine Sutte, troftet ibn, Und schenft ihm ein Paar neue Rruden. "hier, Freund!" fprach er, indeffen fie Des Armen Sande gierig faffen: "Auch biefes ift Philosophie, Dem, ber fie brauchet, fie gu laffen." -Das thuft bu, Freund, und wirft mißtannt Und wirst der Tolerang jur Ehre, Rur biefe tegerifche Lehre, Bobl gar ein Jesuit genannt. · Sep mir gegrußt, mein lieber Vater! Du heiligst Lopolas Gemand. Ein Glud ift's, daß ber beil'ge Bater, . Als er die schwarze Bunft verbannt, Den Bruber Cafpar nicht gefannt; Es mare fonft bein ganger Orben Blog bir zu lieb verschonet worden.

### Das Beinerhaus.

Ein perfischer Ralif, ber zwar ben Gries, Das Zipperlein und eine Kistel hatte, Sich aber doch als Gott verehren ließ, Berlor fich auf der Jagd. Auf einer grunen Matte, Die tief im Solze lag, fab er mit leifem Graus, Bas menig Kürftenaugen faben, Ein angefülltes Beinerbaus. Er wagt es muthig fich ju naben, Und findet einen hagern Mann, Mit alten Lumpen angethan, Der in ben Tobtenschädeln ftorte, Bald einen, bald ben andern griff, Ihn forschend auf: und abwärts fehrte, Dann auf den Saufen ichmig. "De. Freund," rief ber Ralif.

"Bas machst du hier?" Der Mann schien nicht auf ihn gu hören.

Der Sultan reitet naher hin, Allein der Mann ließ sich nicht ftoren. "Berweg'ner! weißt du nicht, daß ich der König bin?" So brüllt er und durchbohrt mit Bliden ihn, Die, wie sein herz, von wildem Jorn entbrennen. "Sprich, ehe dir mein Speer das Hundeleben raubt, Was suchst du hier?" — "Herr, meines Vaters Haupt Und beines Vaters Haupt: ich kann sie nicht erkennen." Hier schwang der Schach die mordgewohnte Hand; Sie sank — und das Phantom verschwand.

#### Jost.

Bon seinem milden Landesvater Durch Frohnen abgezehrt, lag Jost Auf faulem Moos. Ein frommer Pater Gab in dem letten Kampf ihm Trost. "Bald," sprach er, "wird Euch Gott entbinden Bom Joch, das Euch so hart gedrückt: Die Ruhe, die Euch nie beglückt, Freund, werdet ihr im Himmel sinden."—
"Ach, Herr!" rief Jost so dumpf und hohl, Wie aus dem Grab, "wer kann das wissen? Wir armen Bauern werden wohl
Im Himmel frohnweis donnern müssen."

### Der Schat.

Im fernen Königreich Leon Liegt eine Bunderhöhle, Bon der man taufend Jahre schon Erzählt, was ich erzähle. Die Sage geht: auf diesem Plah Begrub ein Magus einen Schah Bon einer Tonne Goldes.

Ihn hatte mancher gern geraubt; Jedoch ein schwarzer Drache, Ein Bastard Satans, wie man glaubt, hielt vor der Höhle Wache, Und wollte sich ein Kämpfer nahn, So ward er stracks an seinem Jahn Wie ein Kapaun gespießet.

Dies hörte Junfer Theogan Aus Rhatiens Gebirgen Und warb zweihundert Reiter an, Das Unthier zu erwürgen. Mit diesem Heere trabt der helb Drei Monden lang durch Thal und Feld Und wechselt manchen Gulden. Der lette mar bereits verzehrt, Als er den Ort erblicte, Und mit den Seinen, wohl bewehrt, Sich froh zum Kampfe schicte. Sie fielen mit vereintem Muth Den Lindwurm an, der Höllenwuth Aus seinen Augen sprühte.

Doch manches Schwert und mancher Spieß Zerbrach auf seinem Ruden, Und manchen tapfern Anappen riß Der Cerberus in Stüden. Schon war ein School des Todes Naub, Und vierzig achzten lahm im Staub, Als Theogan ihn fällte.

Bon Blute triefend hob der helb Den Schat von feinem Poften: Er fand an schönem baarem Geld Just feine Reisetosten; Und überdies in einem Schrein Ein kleines Faß mit Branntewein, Die Wunden zu verbinden.

### Der Derwisch.

Ein Derwisch fand in einem Wald Ein Kind von reizender Gestalt. Er'hob es auf. "Ach Gott, ein Junge!" Rief er mit halberstarrter Junge; "Doch wohl dir, wohl dir, armes Kind! Denn deine Nabeneltern sind Bermuthlich Heiben. Welch Vergnügen Für mich, daß ich dich retten kann!" So sprach der fromme Muselmann, Beschnitt das Kind und ließ es liegen.

### Haßan.

Der reiche Sagan fag gebückt Um Schluß des Jahre vor einer Schieferplatte, Und gablte, von fich felbst entgedt, Die guten Berte ber, die er verübet batte: "Bier Beutel ber Mofchee von Ifpaban. Und drei der großen Karavane Bon Metta; ferner feche Tomane Dem beil'gen Derwifd Rufdirman, Daß er breimal bes Tages für mich bete; Und funf am großen Ramagan Dem frommen Bolf für Amulete. Mehr: wochentlich ein Brod fur meine Nachbarin. Die, felber arm, ein Baifentind verpfleget." Indem er fo mit frohem Sinn Die Summen Gott vor Augen leget. Bifdt eine rofenfarbne Sand Die Posten alle meg, der lette nur blieb steben. Der Perfer dreht, von Born entbrannt, Sich ploblich um, ben Bofemicht ju feben, Der feine Rechnung ftort, und fieht im Lichtgewand Des Methers einen Geift mit goldnen Schwingen Auf feinen Stuhl gelehnt. "Ich bin von Gott gefandt, Um jebes gute Bert vor feinen Thron zu bringen. Das, wie bes Opfers Bohlgeruch,

Bon reiner hand geweiht, bes Gebers Lohn vergrößert, Und habe dir nach meinem Buch Die Rechnung, die du schriebst, verbessert." So sprach Asariel zum ftolzen Erdenkloß, Indem er nach und nach in Ambradust zerstoß.

### Das Bildniß.

Belinde war das schönste junge Beib; Doch tein vollkommner Glied fand sich an ihrem Leib, Als ihre Junge. Welche Plage Für ihren guten Mann! Doch war ihr Cleon lieb, Go gern er auch im Trinkgelage Der Grillen sinstern Schwarm vertrieb. Um unverhosst ihn zu erfreuen, Ließ sie sich insgeheim von einer Meisterhand In Lebensgröße conterfeien Und hing das Bildniß an die Wand.

Nun kam der Mann nach Haus, und zwar vom Zechen: Er sah das Bild. — "Sie ist's vom Hute bis zum Schuh!" Rief er, und hielt, aus Furcht, sie möchte sprechen, Sich schnell die beiden Ohren zu.

### Der Prinz und fein Hofmeister.

Im fühlen Part faß Pring Porphyr Mit feinem Mentor einst nach Tifche Und gahnte recht nach Stand'sgebühr; Mls aus bem buftenden Gebuiche Das Lieb ber Nachtigall ericholl. Ist macht er auf. Entzudungevoll Beichleichet er bie dunkeln Seden, Um hinterrucks das arme Thier Bu hafden und es einzusteden. Es ift sultanische Manier, Mit Andrer Kreiheit fo zu fpagen; Doch diesmal mußte fich Vorphyr Den Appetit vergeben laffen. Sein erfter Schritt verrieth ihn icon, Und ber geschreckte Bogel machte Mit schnellen Schwingen fich bavon. Die Soheit fampft und mandert facte Dem Mentor gu. Der Mentor lachte: Befdamt fragt ibn ber Roniasfobn. Der wohl des Tags auch einmal dachte: "Wie fommt's, bag man in unferm Schloß Nicht eine Philomele findet, Indef ein ungeheurer Eroß Von Spaten und die Ohren ichindet?"

"Mein Prinz, dies ist der Höfe Lauf," Bersett der Mann; "wie Fliegenschwarme Drängt sich das heer der Thoren auf; Doch das Berdienst lebt fern vom Lärme, Berscheucht und gleichsam auf der Flucht; Nur der entdeckt es, der es sucht."

# Trafimund und fein Pudel.

Der strenge Wildgraf Trafimund Trieb manchen Spaß mit feinem hund. Ein Dudel mar's, ben er auf turfifc plagte, Indem er ihn oft stundenlang Mit leerem Bauch ist aufzuwarten gwang, Ist über einen Stod, ist in das Baffer jagte: Und wenn er endlich matt und frank Bu feinen Rugen nieberfant, Bu murren ober gar fich ju verfriechen magte, So ward er aus bem Todesichlaf Mit hundert Prügeln aufermedet. Einst batte ber erlauchte Graf Das fromme Thier bis auf bas Blut genedet; Da ichluchate Fraulein Abelgund, Bu ebel und ju fanft, bes Bentere Rind ju beißen: "Ad, Bater, fclagt den armen Sund Doch nicht fo hart! Er wird Euch wohl noch beißen." -"Mich beißen? dummes Ding!" verfeste Trasimund. "ha, bamit hat es gute Bege! Bas gilt's, er benet nicht mehr an bie empfangnen Schläge? Sieh nur!" hier fpudt er aus. In vollem Lauf

Macht fich ber hund berbei und ledt ben Speichel auf.

Ihr Bolter! wollt ihr nicht, daß euch die Fürsten zwingen, Bald über ihren Stock, bald in die Flut zu springen, So spiegelt euch an diesem armen Wicht Und ledet ihren Speichel nicht.

#### Der Zalisman.

Der Santon Sadem fag an der Rastade Bor Bagdad. Ploglich brang ein Madchen fich ju ibm, Selbst Benus fam nie iconer aus bem Babe. "D hilf mir, beil'ger Mann!" rief fie mit Ungeftum; "Erhalte mir mein bochftes But, die Tugend. Ein Bofewicht, ber junge Mufelim, Stellt meiner unerfahrnen Jugend So biBig nach, daß ich faum widersteben fann. Bas foll ich thun?" - Nach furgem Schweigen Berfett der Mond: "hier ift ein Talisman; Der wird ihm bein Beficht fo baglich zeigen, Dag er, fo lang ber Ring an beinem Ringer ftedt. Sid, wie durch ein Phantom gefchrect, Bon dir entfernen wird." Die holbe Schone Empfängt den Schmud aus feiner Sand Und dantet ibm mit einer froben Thrane. Es mar ber britte Tag, als er am Tigerftrand Un ihres Bublen Urm in einem Bufch fie fand. "Bas macht ber Talisman, bedrangte Durebine?" Rief er ihr lächelnd ju. Das arme Rind Berftummt, und mit verwirrter. Miene Bog fie bie Sant gurud. Der Santon mar nicht blind.

"Ich hatte dich," fprach er, "so hart nicht prufen follen. Bo wird ein Madchen in der Belt, \* Auch felbst, wenn es badurch der Unschuld Kranz erhalt, Dem Jungling häßlich scheinen wollen?"

### Chach Meledin.

Der Sultan Meledin war seines Baters Sohn, Das wichtigste Berdienst der meisten Prinzen, Und saß so schief als er auf der Aliden Thron. Der Musti, der Bezier und Rabbi Sabulon, Der Colbert seines Hofs, beherrschten die Provinzen; Indessen hieß man ihn der Perser Salomon Und pries sein Regiment auf Saulen und auf Munzen Im bochten Epopoenton.

Einst fam ein alter Mandarin An seinen hof, der Sinas Reichsgeschichte (So lautete sein Paß) in einem neuen Lichte Der Nachwelt dargestellt. "Bohlan!" sprach Meledin, "Ich mache dich zu meinem Biographen, Und schenke dir ein haus, vier Pferde, sieben Stlaven, Und jährlich zehn Pfund Golds für Federn und Papier; Doch ehe Sonn' und Mond noch dreimal untergehen, Will ich mit meinem Großvezier Den Grundriß deiner Arbeit seben."

Gerühret und gespornt burch bes Monarchen Gunft, Entwarf ber Mandarin auf einem Drachenfelle, In einer prachtigen Tabelle, Die Stigge seines Berts, ein Meisterstud ber Runft, Borauf der Name feines Macenaten Als Hauptfigur in goldner Schrift erschien, Und jede feiner großen Thaten Mit einem Denfstrich von Karmin.

Bortrefflich! rief der Schach und las mit stozer Miene Die Schlachten her, die sein Wezier gewann, Indeß er in dem Arm der schönen Nuredine Bald Betel zog, bald Seide spann.
Bortrefflich! rief er bei den Monumenten Der Menschenhand und des Genies, Die Sabulon zur Ehre des Regenten, Auch wohl zu Mehrung eigner Renten In seinem Namen werden hieß.

Auf einmal ftuht der Fürst: "Bas haft du hier geschrieben? Die Gebern, die, wie deine Tafel fagt, Mein blinder Eifer aus dem Reich verjagt, hat Ibrahim, der Mufti, fortgetrieben; Auf ihn mußt du den Fehler schieben."

"Ich hab' am Aechtungsbrief bein Siegel hangen fehn," Berfett der Mandarin. "Wenn die berühmten Thaten, Die beine Diener angerathen, Und ohne dich verübt, auf beiner Rechnung stehn, So mußt du, herr, dich auch bequemen, Das Boje, das durch sie geschehn, Als eigne Schuld auf dich zu nehmen."

# Der Philosoph und die Wahrheit.

Ein Philosoph, des Ordens Chre, Ritt einft nach einem Doctorichmaus, Bewehrt mit Gabel, Schild und Speere, Auf einer flüchtigen Chimare, Boll Muthe auf Abenteuer aus. Die Bahrheit, diefe fprode Dame, Der Magier, Sophist und Brame Bu allen Beiten nachgefest. Ift auch bas Wildpret, bas er hest. Allein ju feinem größten Grame Berlor er ftete bie rechte Gpur: Er tummelte bie rafche Mahre. Bald in bas Rreng, bald in bie Quere, Erbost durch eine ftille Klur, Als er ein Sirtenweib erblicte. Das unter Difteln Beeren pfludte. Die Göttin mar's, die unerfannt, Mit icharfem Blid und offnen Mienen, In einem weißen Klachsgewand, Die fie bem Gofrates ericbienen. Bor feinem truben Auge ftanb. "Bobin?" fprach fie mit ernftem Spotte. "Ei! nach der Wahrheit Bauberichloß," Ermiderte ber Don Quirote. -

"Das find'st du nicht auf diesem Roß; Sie wohnt in einer stillen Grotte, 3u der ein rauher Pfad sich frummt, Den, wie die alten Sagen melden, Auch selbst der tapferste der Heiden Rur schwer und nur zu Fuß erklimmt." — "Bu Fuße?" sprach mit bitterm Hohne Der weise Ritter zur Matrone. "Ha, ha! so dumm sind wir nicht mehr: Mein gutes Weib, laß dir bedeuten, Daß schon seit vielen Jahren her Die Philosophen alle reiten."

#### Die Wucherer.

In einer frommen Homilie Bestritt mit Nathans Parrhesie Ein Prediger des Buchers Sünde. Drei Filze hörten ihn. Ihr Herz Zerstoß im Blitsstrahl seiner Gründe; So schmilzt im Ofen zähes Erz. "Bei Gott, man kann nicht besser schreiben." Schwur Mops. "Noch reden," sprach Frontin. "Er treibt sein Handwerk," rief Erispin, "Laßt Brüder, uns das unsre treiben."

## Die Tragödienhelden.

Der Abgott ber Parifer Bubne. Der unnachahmliche Racine, Erat taum aus Charons fcmargem Rahn, So sucte der galante Dicter Bei bem Defan der Sollenrichter Gebührend um Erlaubnis an. Dem Mufenchor ben Sof zu machen. Der ernfte Minos ftrich ben Bart, Um beimlich in die Kauft gu lachen; Doch er bewilligte bie Kahrt. Und um nicht lange Beit ju friegen, Nahm ber Poet bie Selben mit, Die fein Theater einst bestiegen. Achilles, Titus, hippolpt, Und wie fich all die herren nannten, Umschimmerten ibn ale Trabanten. Die Schatten gebn im Doppelichritt: Sie glitiden über Berg und Geen. Und langten, eh' fie fich's verfahn, In den bezauberten Alleen Des blumigten Parnaffes an. hier spielten wirklich die neun Mufen Mit frobem garmen blinde Rub. Der Frangmann lief mit marmem Bufen

Sogleich auf Melpomenen ju; Der Ernft, ber aus ben Augen blidte. Der Dold, der ihre Sufte fomudte, Das ichwarze Mamms, ber bobe Schub Eriparten ihm bas lange Fragen. "Madam," fo fprach er tiefgebudt, "Darf es bein Lieblingedichter wagen, Dem du fo manchen Rrang gepfluct, Mit ben Beroen feiner Scene Dir aufzuwarten?" Die Ramone Bard roth. "Ber bift du Menschenfind?" Sprach fie gum Liebling, "und wer find Die Leutlein mit ben feibnen Sofen ?" hier breht er nach ber helbenschaar Sich bebend um, und fieh! es mar Ein Trupp gefräuselter Frangofen!

## Der Storch ju Delft.

Un Schloffere Gattin.

Nicht Moriz oder Barnevelb, Auch Eromp und Rupter nicht, Ein Storch, o Freundin, ist mein held, Benn man von holland spricht.

Ich scherze nicht. In Delft geschah Die fromme helbenthat; Dant sen bem Ebeln, ber sie sah Und aufgezeichnet hat.

In einem fürchterlichen Brand Ergriff auch einen Thurm, Auf dem ein volles Storchnest stand, Der Flamme wilder Sturm.

Bergebens ftrebt bie Mutter lang, Der Jungen gartes Paar Bu retten. Unerschüttert rang Ihr Muth mit ber Gefahr.

Allein die unerfahrne Brut Entzieht, von Angst gedrängt, Sich ihrer Hulfe, bis die Glut Ihr burres Bette sengt.



Roch war's der Mutter leicht zu fliehn, Doch ganz in sich gekehrt, Legt sie sich auf die Kinder bin, Und wird zugleich verzehrt.

Des Löschers naffes Auge sah's Und welf sank ihm die Hand. Der Nachbar sah es und vergaß Des eignen Daches Brand.

Richt Moriz oder Barneveld, Auch Tromp und Rupter nicht, Der Storch zu Delft, der ift mein held, Benn man von holland fpricht.

## Die zweite Hochzeit.

Dem biedern Schulzen Ringewald Starb feine liebe schone hanne; Sie brach fein herz, doch fand er bald, Daß einem reichen Ackerdmanne, Den Anecht und Magd und Schöffer qualt, Mit seiner Gattin alles fehlt.

Er freiet wieder. Bom Altar Ging man zum Schmaus. Nach dem Gelage Sprach er zur bunten Hochzeitschaar: "Run, Kinder, tanzt! an diesem Tage Bill ich, daß Alles frohlich sep.
D war' nur Hannchen auch dabei!"

#### Das Rameel.

Nach seines Mentors heister Pfeife Und einer Trommel hohlem Ton Zog ein Kameel mit einem Schweise Bon Buben einst durch Lissabon.

Die Pforten und die Fenster sprangen, Bohin das Thier den Fuß nur hob, Und hundert Recenfenten fangen, D Bunder! gleich entjutt fein Lob.

"Ei, feht boch," rief ber Sobepriefter, "Bie fittsam es bie Aniee beugt!" "Dabei," verfeste ber Minister, "Eragt es, so fcwer man will, und ichweigt."

"Wie ftolz hebt es die hohe Stirne Und feinen Schwanenhals empor!" Kraht eine hochgeborne Dirne Und wirft die freche Bruft bervor.

"Schweig, eitles Ding, und laß dir fagen," Brummt ihre farge Großmama, "Daß man es oft zu ganzen Tagen Wie ein Karthaufer fasten sah." "Ein hauptstud habt Ihr übersehen," Sprach ist ein Budligter zu ihr: "Der hoder ist, Ihr mußt's gestehen, Das Schönste noch am ganzen Thier."

So klingt der Menschen Lob. Sie preisen Rur das, mas ihnen mohl gefällt. Um ersten mird, wer ihre Beisen, Selbst ihre Fehler hat, ihr helb.

#### Mbdul.

Der mächtige Schach Abbul faß Auf Cores Thron, als in bem Reiche Das Reuer einer faulen Seuche Das Bolt bei Myriaden frag. Der Beilfunft emfigstes Bestreben Erhielt nicht eines Rranten Leben: Sie melften alle mie bas Gras. Um diefes Ungemach ju beben, Lud einst der Schach den Divan vor; Allein man fcwieg zu feinen Fragen. Der Mufti fratte fic das Dhr, Der Kangler glaubte viel zu fagen, Und fagte nichts. Bulebt mard auch Der Argt gefragt. "Wir wiffen's alle." Sprach er mit vorgestrectem Bauch, "Der Sis bes Uebels ift die Balle: Die zeugt die Rrantheit und den Tod; Doch wer fann die Natur beschwören?" -"Freund, damit hat es feine Roth," Rief der Monarch, "du follft es boren!" Sogleich erscheinet ein Mandat. Das jedem herrn und jedem Stlaven, Bei martervollen Lebensftrafen, Ein Rind, bas eine Balle bat.

Bu zeugen förmlich untersagte. —
"Jhr Abdul war ein wildes Thier,
Ein Satan, den die Mordlust plagte!"
So siel mir unser Pfarrer hier
Ergrimmt ins Bort. Ich mußte lachen:
Dem guten Mann kam nicht in Sinn,
Daß er und sein Sankt Augustin
Den lieben Gott zum Abdul machen.

#### Die drei Stände.

Un Rath Peterfen in Darmftabt.

1790.

Die Freiheit tam aus Venns gelobtem Land, Das alte Reich ber Kranfen zu bereifen. hier fand fie einen Mann in Lumpen und in Gifen, Der auf den Anieen lag. Bu feiner Rechten ftand Ein fetter Erabischof im purpurnen Gemand: Ein Ritter zeigte fich mit troBigem Befichte Im Schmude bes Turniers ju feiner linten Sand. Sie lehnten beide fich mit laftigem Bewichte Auf ihren Martyrer. — Stumm fab die Gottin gu, Sah feinen Schweiß und feine Thranen fliegen Und rief aulest: "Wie lange liegest bu Als Anecht ju beiner Bruber Rugen? Auf! ftrede bas gefrummte Rnie, Berbrich die Keffeln beiner Glieder!" Der Sflave that's, trat neben feine Bruder, Und mar fo groß, und größer noch als fie.

Ein schöner Anblick, Freund! Wenn nur die heil'ge Regel Des Lichts und Rechts des Riesen Arm regiert; Sonst ist es eins, ob Zepter oder Flegel, Ob Krummstab oder Speer das Reich despotisirt.

## Der Philosoph und fein Schneider.

1790.

Einst wollte fich ein Philosoph Nach eigener Erfindung fleiben. Ein Schneider, welcher Stadt und Sof Bediente, mard, ben Rod ju ichneiben, Berbeigebolt. Er jog fein Daff Bedeutungevoll aus feiner Ride. "Gi!" rief mit einem Seitenblide Der Philosoph, "was brauch ich bas? Sier ift mein Rif, ber foll Euch leiten." Der Schneider bringt Bedenflichfeiten Und funfterfahrne Grunde por. "Thut meinen Billen," fprach ber Beife, Der gerne bie Bebuld verlor. "Ein Doctor, der icon fieben Dreife Bei ber Afademie gewann, Wird doch ein Rleid zu zeichnen miffen." Der Schneiber ging. Bei folden Schluffen Berftummt ein blober Sandwerfsmann. Er folgt dem Rif. Nach wenig Tagen Bringt er bas Meifterftud getragen. Der frohe Doctor paft es an: Es war auf englisch ausgenähet Und ausgebügelt, doch zu weit.

Der Doctor fpiegelt fich und ichmabet Derb auf ben Pfuscher. "herr, das Rleid, Das ichwor ich Guch beim Gott der Mobe, Entspricht dem Mufter auf ein Saar," Sprach jener und bemies es gar Nach mathematischer Methobe. "Doch tann ich, wenn es Euch gefällt," Go folog er mit verbiff'nem Lachen, "Den weiten Sad Cuch enger machen." "Nein," rief ber Doctor, "um tein Geld! 3ch werde täglich fetter werden. Rur noch ein Jahrchen ober zwei, So hab ich, ohne Prablerei, Den ftattlichften Sabit auf Erden." Go trug er's bis ins britte Jahr, Allein fein Bauch blieb, wie er mar, Und bas Bewand fing auf den Kalten Schon an, fich überall zu fpalten. Nun wuchs der Bauch allmäblich an; Doch der Sabit fuhr fort zu reißen, Und ale er paste, mußte man Die Fegen auf die Baffe ichmeißen. Freund, wird der Constitution,

Freund, wird der Constitution, Die uns die Philosophen geben — Ich dent' es oft mit leisem Beben — Dereinst nicht gleiches Schicksal drohn?

#### Der freie Mann.

Ein Bolfelieb.

Ber ist ein freier Mann? Der, bem nur eigner Bille, Und feines Zwingherrn Grille Gesethe geben tann; Der ist ein freier Mann.

Wer ift ein freier Mann? Der das Geset verehret, Nichts thut, mas es verwehret, Nichts will, als was er kann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Bem feinen hellen Glauben Rein frecher Spotter rauben, Rein Priester meistern kann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Der auch in einem heiben Den Menschen unterscheiben, Die Lugend schähen kann; Der ist ein freier Mann. Wer ist ein freier Mann? Dem nicht Geburt noch Titel, Nicht Sammetrod noch Kittel Den Bruder bergen kann; Der ist ein freier Mann.

Ber ist ein freier Mann? Bem fein gefronter Burger Mehr, ale der Name Burger Ihm werth ist, geben tann; Der ift ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Der, in sich selbst verschloffen, Der feilen Gunst der Großen Und Rleinen troßen fann; Der ist ein freier Mann.

Ber ift ein freier Mann? Der, fest auf seinem Stande, Auch selbst vom Baterlande Den Undant dulben fann; Der ist ein freier Mann.

Wer ist ein freier Mann? Der, muß er Gut und Leben Jum Raub Tyrannen geben, Doch nichts verlieren fann; Der ist ein freier Mann. Wer ift ein freier Mann? Der bei bes Tobes Rufe Red auf bes Grabes Stufe Und rudwarts bliden tann; Der ift ein freier Mann.

## Der Luftschiffer.

Um Hopothesen auszuspahen,
Befuhr ein Philosophenpaar
Das Reich der Lüfte. Dieses war
Schon oft auch ohne Ball geschehen.
Schon konnten sie von ihrer Bahn
Kaum noch, gleich einem bunten Plan,
Der Erde fernes Thal erblicken.
"Ah, Freund, wie göttlich wohl ist mir!
Kein Mensch ist über und!" rief hier
Magister Morus voll Entzücken.
"Mir nicht," versehte Doctor Duns:
"Ich sehe niemand unter und."

# Trofigrunde.

Du hattest es verpraßt, so spricht jum Bandersmann Der Gaudieb, der sein Geld ihm aus der Borse leeret. Du hattest sie migbraucht, so troftet der Eprann Das gute Bolt, dem er der Freiheit flugel scheeret.

## Der Apfelbaum.

1791.

In eines Bauers Garten stand
Ein schöner Apfelbaum; doch neigten Hang und Winde
Und Alter ihn zu weit nach linker Hand.
Der Bater sah's, berief sein Hausgesinde,
Und hielt geheimen Rath. In biesem ward erkannt:
Den Baum mit umgelegten Stricken
Und mit vereinter Kraft ins Gleichgewicht zu rucken.
Man schritt zum Wert, das rasch von Statten ging.
Kein Wunder, zwanzig Aerzte zogen
So derb, daß sie den Stamm noch mehr zur Nechten bogen,
Als er zuvor sich nach der Linken hing.
"Zum Teusel," fluchte Kunz, "ihr sept so dumm als Pferde!
Der Baum soll aufrecht stehn." Nun schritten klein und groß
Zur zweiten Kur; allein die Wurzeln rissen los
Und frachend siel der Baum zur Erde.

#### Madin.

In einem dunkeln Busche kniete Abdallahs Jünger Aladin Und bat den Urquell aller Gute Um Reichthum. "Sohn, wo denkst du hin?" Rief hier sein Meister, der ihn hörte; "Ist dies die Beisheit, welche dich Der Diener des Propheten lehrte?" — "Gott weiß," sprach jener, "daß für mich Wein herz die Schäße nicht begehrte; Ich wollte sie den Armen weihn, Es ist so schön ihr Trost zu sepn." "Ja wohl, doch dazu braucht man eben Kein Gold, nur Willen und Verstand. Mein Sohn, auch eine leere hand Kann," rief Abdallah, "vieles geben."

# Der Priester Jupiters und seine Töchter.

Ein Driefter Jupiters, der weiland Chegatte Und ist noch Bater mar, der fein Canonicat, Allein zwo hubiche Tochter hatte, Ging als ein weiser Mann einft mit fich felbit zu Rath. "Imei Mädchen laffen fich nicht wie ein Gott bewachen; Reich bin ich nicht; wohlan, den ersten braven Mann," So fprach er, "wenn er nur ein gutes handwert fann, Bill ich ju meinem Gibam machen." Gefagt, gethan. Die altfte, Thais, nahm Ein Gartner fich jum Beib. Nach furger Beit befam Ein Töpfer Lalagen, die zweite. "Bas maden," fprach in feinem Ginn Der gute Bater einft, "wohl meine jungen Leute? 3ch muß doch fehn." Er ging gur Gartnerin. "Run, guten Tag, mein Kind, wie geht's im neuen Stande?" ---

"Nach Wunsch," versetzte sie mit heiterm Muth; "Bir sind gesund, mein Mann ist brav und gut; Ich such' es auch zu seyn; der Eintracht süße Bande Umschlingen uns. So wird uns Zeitvertreib, Bas Andern Arbeit heißt; und kurz, im ganzen Lande Lebt kein vergnügter Cheweib. Auf unferm Garten rubt der Gotter milber Segen; Es fehlt und nichts, als bloß ein warmer Regen Kur unfern Blumentobl." - "Ift biefes alles?" - "Ja." "Gut, gut," ermidert der Papa, "Das Reft bes Jupiters erscheint in wenig Tagen; 36 will ihm ein paar Worte fagen. Behab bich wohl, mein Rind." - "Gehabt Euch mobl. Mein Bater, benft an meinen Blumenfohl." Run geht ber Greis mit leichtem Schritte Bu Lalagen in ihre Topferhutte. Er fragt auch fie mit abnungevoller Luft. Wie es mit ihrem Mann, mit ihrer Mirthschaft ftebe? "Ach, Bater!" ruft fie aus und finft an feine Bruft, "Nichts gleicht dem Glude meiner Che. Roch immer feiern wir den erften Sochzeittag. Die Runden zeigen fich zu ganzen Schaaren, Und mas mein Gatte nur an Arbeit liefern mag, Geht immer reißend ab. Bum Troduen unfrer Wagren Kehlt es uns freilich oft an beißem Sonnenschein. Dem Diener eines Gotte, vor dem die Bolten flieben, Cuch, Bater, wird's ein Leichtes fenn, Durch Guer Fürwort uns aus diefer Noth zu gieben. D, thut es boch!" - "Sehr gern, mein Rind; allein Du forderst beißen Sonnenschein Und deine Schwester brauchet Regen; Was ift nun hier zu thun? Ich weiß es wahrlich nicht. Dich bunft, wenn wir die Gache recht ermagen, So fdweig' ich lieber gar. Beve meiß, mas uns gebricht.

Und hat und lieber noch, als wir und felber haben. Um flügsten ift, ber Mensch, ber nie fein Bohl versteht, Erwartet ruhig feine Gaben. Gehorfam ift bas fraftigste Gebet."

# Der gelbe Zwerg.

Don Fernand war ber tedfte held Und schönfte Knapp im Lande, An Ahnen reich und arm an Geld, Bie mancher herr von Stande. Dabei ein Beltling ohne Zwang, Der immer füßte, pfiff und sang, Sich manchen Schwant erlaubte Und wild nach Ehre schnaubte.

Doch lang kann niemand ohne Gold Sich auf dies Handwerk legen; Denn oft ist felbst der Minne Gold Die Frucht vom goldnen Regen.
Das naget ihm die hohe Brust Und zeigt ihm, selbst im Schooß der Lust, Nur Freuden, die ihm fehlen, Und Schulden, die ihm gualen.

Einst gab der Rönig ein Turnier, Sein Hochzeitfest zu feiern. Am Tagus und Guadalquivir Erschollen nichts als Leiern; Pfeffel, voeische Werte. II. Und nicht aus Spanien allein, Bom Rhoban, Ister, Thems und Rhein Kam Rittersmann und Schrange Jum Wettkampf oder Tange.

Nur Ferdinand voll Muth und Scham Flucht feiner leeren Tasche; Umfonst ersäuft er seinen Gram In einer Nektarstasche. Durch Mangel von dem Fest verbannt, Läuft er an eines Abgrunds Rand, Sein Leben zu verkürzen Und sich hinab zu stürzen.

Da kam auf seiner Todesbahn Ein Zwerglein ihm entgegen, Gelb von Gesicht, gelb angethan, Und sprach zum armen Degen: "Berzagter Held, wo bentst du hin! Willft du, zum reichsten Paladin Von Westen bis nach Often Mach ich bich ohne Kosten."

"Bas foll ich thun?" fo fragt ber helb Mit strahlenber Geberbe. "Ei nun, für jeden Sad mit Belb, Den ich bir bringen werbe," Berfest der kleine Malabar, "Sollst du von deinem haupt ein haar, Als deines Dankes Zeichen, Mir zum Geschenke reichen."

"Ein harchen? hundert geb' ich dir!" Rief Ferbinand voll Freuden Und herzt' ihn. "Eines gnüget mir," Sprach jener, und beim Scheiden Schnitt er das harchen felbst ihm ab, Indem er einen Sac ihm gab, Beschwert mit tausend Gulden, Auf Abschlag seiner Schulden.

Noch wähnet Junker Ferdinand, Daß ihn ein Traumbild nedet, Bis ihn der Geldfack in der Hand Aus seinem Wahn erwecket. Er eilet seiner Wohnung zu Und läßt sich weder Rast noch Ruh, Um sich bei Kampf und Reigen In voller Pracht zu zeigen.

Sein Aufzug tostet den Ppgmee Bohl mehr als zwanzig Sade. Sein Rob, ein Zelter weiß wie Schnee, Trug eine Purpurdede; Sein Harnisch war gebläuter Stahl, Des Schwertes Knopf ziert ein Opal, Den Helm zween Reigerschweise, Den Schild zween goldne Reise.

So bringt er in der Kämpfer Kreis Und fröhnt der Ehrsucht Triebe; Sein Arm erhalt der Stärke Preis, Sein Blick den Preis der Liebe. Sobald ihn nur die Damen sahn, So trug ihr Aug' ihr herz ihm an, Und Ferdinands Gewissen.

Als das Turnier vorüber war, hieß man am hof ihn bleiben; Er that's und trieb ins vierte Jahr, Bas reiche Sünder treiben. Der Zwerg verließ ihn keinen Tag; Kaum scholl der zwölfte Seigerschlag, So war er bei der hede Und brachte seine Säde.

Des Lebens thierischer Genuß Erschöpft auch Riesenkräfte; Schon lähmt die Gicht ihm Arm und Fuß, Schon stocken seine Säste; Morbona wirft halb Leichnam ihn Auf fein bamaftnes Lager bin, Er beut bem Arzt Dufaten: Umfonft, er fann nicht rathen.

Nun zaubert seine Phantasei Die Opfer seiner Sunden, Als blaffe Furien berbei, Die ihn lebendig schinden. Er brullt, er flucht und reift voll Graus Das dunn gewordne Haar sich aus, Und will mit freveln Handen Durch's Schwert sein Leiden enden.

Allein zu schwach, das Schwert zu ziehn, Ruft er den Herrn der Hölle Um Beistand an, und schnell erschien Der Zwerg an seiner Stelle. Er reicht' ihm einen härnen Strick Und sprach: "Nimm hier den Sold zurück, Den ich von dir empfangen."

## Die zween Patriarchen.

Der Erzhirt von Brzang, Theophilus, Starb am Altar, indem er feinem Bolfe Den Segen gab. Sein holder Benius Trug feinen Beift auf einer Ambrawolfe Ins Paradies. "Dein Gifer, dein Gebet, Dein reiner Bandel, beine milden Gaben Stehn an dem Thron der Majeftat In ehrne Tafeln eingegraben." So fprach ber Benius und nun fag ber Ascet Auf einem bunten Rasenbette, Bo jener ihn verließ. Er weilte lang Mit füßem Staunen auf der Bauberstätte, Als ihm aus einem Bogengang. Aus bem ein himmlisches Concert erschallte, Ein foniglicher Mann entgegen wallte. Die Silberfaden gitterte fein Saar Um feinen Scheitel ber; aus feinen fanften Bliden Sprach beitrer Ernft; ein purpurner Talar Rloß wie ein lichter Dunft von feinem Ruden. Boll Chrfurcht neigte fic der hierard Bor ber Geftalt breimal jur Erde nieber. "Ber marft bu, neuer Kreund?" - "Ein Patriard," Berfett ber Gaft. - "Go waren wir ja Bruder." Bei biefem Wort ermacht ber gange Priefter wieder;

Er fragt den Greis mit froher Jusersicht, Wie seine Kirche hieß? "Mein Sohn, die wahre, Sonst sahst du mich nicht hier." — "Wo sind denn die Thiare, Das Kreuz, der Bischofsstab, womit noch auf der Bahre Ein Primas prangt?" — "Die Dinge kannt' ich nicht." — "Ist's möglich, daß des Christen Ordenszeichen, Das Kreuz, dir fremde war!" — "Ich war kein Christ." Der Erzhirt segnet sich; er wollte schnell entweichen Und konnte nicht. "So sage, wer du bist," Lallt er, indem er ihn mit seinem Stab berührte. "Ich," sprach der Greis, der lächelnd näher kam, "Bin Henoch, den, weil er ein göttlich Leben sührte, Jehovah zu sich nahm."

#### Der Grenadier.

Ein alter, braver Grenadier, Der gleich gut focht und log, fiel einst im Handgemenge. Zween Freunde trugen ihn zersteischt aus dem Gedränge. "Sagt, Kinder, ist er todt?" frug sie sein Offizier. "Ja wohl," verseht das Paar mit schweren Athemzügen. "Ei was! ich lebe noch," brummt hier der arme Wicht. "Ach!" rief der eine Freund, "Herr Hauptmann, glaubt ihm nicht;

Er that fein Tage nichts als lugen."

# Das Traumgesicht.

In einer langen Winternacht, Wovon ich manche icon mit Reimen Auf buntelm Lager jugebracht, Benog ich einft bas Blud ju traumen. Ein großes Glud! benn Traume find Auch für ben Mann, wie für das Rind, Des Erbenbramas Intermeggen, Die mehr oft ale bas Stud ergogen. Doch nun gum Traum. Die Phantafei Trug mich auf eine Mummerei. Ein Schwarm von bunten Dasfen jagte. Befpenftern gleich, an mir vorbei. Ein alter bagrer Bettler nagte Un einem Brod von Beibeforn, Indem des Ueberfluffes Sorn Mus feiner zwildnen Tafde ragte. Ein Weib, als Themis ausgeziert, Bon einem ichlauen Abvofaten Und einem Amtmann aufgeführt. Bog Urtheilsfpruche nach Dufaten. Als Reichsabt fam ein Trunfenbold Mit Rupferbergen auf ber Rafe; Er foff aus einem Dedelalafe Der edeln Rebe trinfbar Golb.

Als Besta bot mir eine Dirne, Mit geilem Blid und frecher Stirne, Der feilen Minne ichnoden Sold. Als Proteus zeigte fich ein Schranze, Mit einem Stern und einem Joch Befdmudt, in einem Bechfeltange, Bo man bald fprang, bald folich, bald froch. Doch schnell erschien im Schwanenglanze Des frommen Schäfers ein Tyrann; Er schlug zum Spaß dem armen Tropfe Mit feinem Stabe nach dem Ropfe, Dag rother Schweiß herunter rann. 3ch wollte fliebn, weil vor dem Blute Mir grauet, doch der Ball verschwand, Gleich einem Schatten an ber Band. Ein Beib mit einem Schellenbute Und einer Klapper in der hand Stand einfam auf ber Bauberbubne; 3hr Ropfpus, ihre Satpremiene, Ihr ichedigt, flatterndes Gemanb Ließ mich die Marrheit nicht verfennen. Sie fprang mit Lachen ju mir bin Und rief: "Ich darf mich wohl nicht nennen, Denn jest ericein' ich, wie ich bin, Benn Maler und Poet mich ichilbern. Doch auch in jedem von den Bildern, Das hier vorbei jog, fahft du mich; Bon jedem Stand und himmeleftrich

Borg ich mir eigene Gestalten, Und selbst, Polypen gleich, zerspalten, Bleibt jeder Theil mein ganzes Ich. Die Nacht, in der die Menschen tappen, Gleicht einer Faschingsmummerei; Ich die hauptperson dabei, Doch immer unter fremden Kappen."

### Der Primas.

Die Ronigin von Siam lag Mit einem Erben in ben Bochen, Da fam an einem iconen Tag Der gange Sof berbeigefrochen, Um bes Monarchen Majeftat Bum ersten Sobn zu gratuliren. Der Redner war der hofvoet: Er zappelte mit allen Bieren, Und fprach jum Säugling als Prophet: "3ch febe bich den Erdball gieren, Die Thaten bes Papa copiren, Mit eigner Sand bas Ruder führen, Des Reichs Gebrechen reformiren. Und furz, als Philosoph regieren." "Was!" fiel ber Primas, ber auch bort Ein großes Thier ift, ihm ins Wort: "Ale Philosoph! Bift bu von Ginnen? Der murde icones Beug beginnen! Er werde, mas er will und fann, Ein Souft, ein Draffer, ein Torann; Befennt er nur ben reinen Glauben. So bat es feine Roth. Allein Die Gunde, Philosoph ju fenn, Rann ihm bie Rirche nicht erlauben."

## Das Gögenbild.

In einem Tempel der Mogolen Bard fonft mit großem Pomp ein Gögenbild verehrt, Bon Delphis prachtigen Idolen Das prachtigite. Sein Schmud mar Millionen werth. Es faß auf einem boben Throne, Bon Verlen ftarrte fein Gewand, Um feinen Scheitel folang fich eine Demanterone, Ein Bepter muchs aus feiner Sand, Und unter feinen Rugen ftand Mle Schemel eine goldne Sphare. Einst fuhr ber Geist der Reformation -Ein feltnes Phanomen - in ber Braminen Chore. Sie glaubten, tros der Protestation Des marnenden Defans, bag es weit edler mare, Statt bes geschmudten Gotts, ein nadtes Bild von Thon Bum Dienft bes Bolfes auszusegen, Und mit den unfruchtbaren Schaben Den armern Theil der Nation Durch milbe Gaben zu begluden. Der Pflaftertreter Bunft und der Poeten Schwarm, 3mo Raften, oft gleich faul und öfter noch gleich arm, Beflatichten den Entichlug mit braufendem Entguden. Run ward bas goldne Bild mit feinem Schmud gerlegt Und ju Dufaten umgeprägt.

Un feine Stelle tam auf einem niedern Berde Bon loderm Tuff ein Gott von Pfeifenerde. "Bortrefflich!" rief ber Philosophen Schaar, Und ging mit fteifem Anie vorüber: "Doch gar fein Bild mar' und noch lieber." "Bei Gott! die herren reben mahr!" Rief hier ein Stuper aus und bort ein Efeltreiber. Indeffen lodte noch der flache Rauchaltar Die Vilger und die Bettelmeiber, Bis nichts mehr auszuspenden mar. Nun fah man fonell ber Andacht Klamme fdwinden. Das Bolf empfand ber Ginfalt Reiz nicht mehr; Es freute fich fogar aus hundert iconen Brunden, Den Thongott lächerlich, ben Temvel fabl zu finden. Und nach drei Monden stand er leer. Nun bielt man ein Concil; ber Neftor ber Braminen Rief: "Bruder, meine Furcht trifft ein: Traun! um bie Sulbigung ber Menge ju verdienen, Muß ein Idol geschmudt und bocherhaben fevn." Bilt nicht der Sat, den ber Defan empfohlen,

Auch von politischen Idolen?

# Der Thiergarten.

1792.

Ein Schach hielt einen Park voll wilder Thiere; Dabei war er und folglich auch fein hof Bom Rüchenjungen bis zum Großveziere, Man weiß nicht wie es kam, ein Philosoph.

Einst als er alle Sklaven frei gegeben, Rief Doctor Amulem, sein jüngster Rath: "Um über Salomo bich zu erheben, Erwartet, herr, bich nur noch eine That."

"Und welche?" sprach der Fürst. — "Die Zeiselbaren, Der Elephant, der Tiger und der Leu, Die schnode Bande noch im Park beschweren, Sind von Natur, so wie der Neger, frei."

"Drum öffne, herr, das Thor der Felfenmauer, Die fie umschließt." — "Das tann ich nicht verftehn!" Rief hier der Mufti; "mich ergreift ein Schauer! Ber wurde diesem Mordgegucht entgehn?"

"Philosophie mar nie das Fach der Priester. Der Bolf weht an der Kette seinen Zahn," Rief Amulem. Der Schach nickt dem Minister Sein Bravo au. Der Park wird aufgethan. Die Thiere sturzen brullend and den Gittern Und überschwemmen Stadt und Schloß mit Blut. Rath Amulem siel mit zweihundert Aittern, Und kaum entrann der Sultan ihrer Buth.

Der Mufti fioh aufs Dach vor einem Leuen Und fprach jum Schach, als er herunter tam: "Billft du gefangne Bestien befreien, So mache sie vor allen Dingen zahm."

### Der Marktschreier.

1791.

Bu einem Budlichten tam einft ein Bundermann. "Ihr wart," fprach er ju ibm, "auf unfrer hemisphare Der iconfte Cavalier, wenn nicht der Soder mare, Der Euch entstellt, und ben ich beilen fann." Es war ein Rleischgemache, bas ibm ichon in ber Wiege Den Ruden überzog. Der hochgeborne Kant That für fein Leben gern galant; Er glaubt bes Abenteurers Luge, Und unterwirft fich fed dem Stahl ber Chirurgie. Der Podalirius schwingt muthig feine Prante; Er fticht und ichabt und agt, als mar' der arme Rraufe Ein Erbftud ber Anatomie; Und wenn er um Erbarmen forie, So wies ber Scherer mit gelehrten Bliden Ihm ein Kragment von feinem Ruden: Allein beim letten Schnitt verschied ber arme Bicht. Ein Freund bes Martprere beschied ben Bunderthater Als einen Morber vor Gericht. Er trat ins Parlament und fprach: "Erlauchte Bater, Ein Biebermann balt, mas fein Mund verfpricht; 3ch that's bei biefer Rur. Des Soders fcmere Burbe Ift weggeschafft; boch bas versprach ich nicht, Daß er baran nicht fterben marbe."

# Der Schlüffel des Paradieses.

Bor Zeiten, da der Teufel noch Das Christenvolf verirte, Und bald in eine Kutte froch, Bald sich als Bod maskirte, Berschied an einem Blasenstein Der Dombechant zu Coln am Rhein, Ein Greis von sechzig Jahren.

Er hatte still und froh gelebt, Biel Schulwit nie besessen, Rach hohen Dingen nie gestrebt, Oft sein Brevier vergessen, Doch nie die Armen. Diesen war Er Bater. Auch sang eine Schaar Bon Baisen ihm zu Grabe.

Sein Geist war nach der Oberwelt Allmählig aufgestogen. Schon wallt er durch das Sternenfeld Auf weichen Aetherwogen; Doch iht erblickt ihn Satanas Und fast ben Borfak, einen Spaß Mit dem Kompan zu haben.

Er stellt sich schnell auf seine Bahn 3m Glanz verklarter Frommen Und redet voller hulb ihn an: "Sep, Fremdling, mir willfommen; Ber bist du? wie wirst du genannt?" — "Paul Thomas Peter, Domdechant Des hochstifts Cöln am Rheine."

"So war' ich ja dein Schuppatron," Rief Satan frohen Muthes: "Ich bin Sanct Thomas. Doch, mein Sohn, Bas schaffest du hier Gutes? Ben suchst du?" — "Herr, den rechten Pfad Ins Paradies; bein guter Rath Bird mich ihn finden lassen."

"Barst bu," so sprach ber arge Feind, "Ein Blutzeug, ein Bekenner? Das Paradies, mein guter Freund, Ift nur für solche Männer. Ein Weichling, ber auf Dunen ruht, Der wenig glaubt und gar nichts thut, Ift nicht bazu erforen." "Wie, du verdammst mich?" sprach der Greis, "Und rügest meinen Glauben? Stand doch der beine, wie man weiß, Auf ziemlich lodern Schrauben. Oft fand ich dunkel, was ich las; Doch deutsch gesagt, dein Credo saß In beinen Fingerspißen."

"Berwegner!" rief die Luftgestalt, "Du barfst noch mit mir rechten? Geh, suche selbst den Aufenthalt, Der allen Mammonsknechten Beschieden ist. Geh, schnöder Wurm!" So sprach der Robold, und ein Sturm Riß brausend ihn von hinnen.

Der Pilger staunt. Er wußte taum Bor Unmuth sich ju fassen, Und schweifte taumelnd, wie im Traum, Durch die saphirnen Gassen Des Weltspstems; als ihn ein Mann Mit einem Schwert, dem Blut entrann, Am Nock von hinten zupfte.

"He, Freund!" sprach der verkappte Schalf, Halb spöttisch, halb mit Gute, "Du schwärmst ja flinker ale ein Falk Durch's luftige Gebiete. Ber bist du? wie wirst du genannt?" "Paul Thomas Peter, Domdechant Des Hochstifts Coln am Rheine."

"D las von beinem Schuppatron," Sprach Satan, "dich umfangen!
Ich bin Sanct Paulus. Doch, mein Sohn, Bas ist hier bein Berlangen?
Ben suchst bu?" — "Herr, ben rechten Pfad Ins Paradies, bein guter Rath Bird mich ihn finden lassen."

"Hier ist mein Nath: flieh, Gleisner, flieh, Du wirst mich nicht berücken; Des Pharisaers Hand soll nie Die Nosen Edens pflücken." — "Selbst Pharisaer!" schluchte Paul, "Ich sehe wohl, du bist noch Saul, Der schnaubende Berfolger."

"Sa, Frevler!" brullt der Feind und hadt 3hm knirschend nach dem Ropfe; Doch flugs erscheint ein Greif und padt Den Baller bei dem Schopfe, Und führet ihn in einem Rud, Bie dort der Geift den Sabakuf, Ans Thor des Parabiefes.

hier fteht im purpurnen Gewand Ein Mann. Drei Kronen druden Sein haupt, indeffen feine hand 3ween goldne Schluffel schmuden. Der Greis erkennt ihn, fällt aufs Knie Und laut entzüdt die Litanie Des Fürsten der Apostel.

"Ber ist, was will der graue Fant?" Rief wie aus dumpfem Wetter Der Fürst. — "Ich bin der Dombechant Bon Coln, bein Namensvetter. Bon Paul und Thomas ohne Schuld Getäuschet, hoff ich deine Huld Bird mir den himmel öffnen."

"Barft du vielleist ein Edelmann?" —
"Ja wohl, ein Anapp aus Mähren."
"Das dacht' ich, armer Freund! ich fann
Dein Flehn bir nicht gewähren:
Die neue Konstitution
hat jedem stolzen Aitteresohn
Das himmelreich verschlossen."

"Bin ich verruct? wie, oder ift heut Fastnacht hier zu Lande? Du warft ein Papft? der Antichrist Bift du! Bu Christi Schande Tragst du der Schluffel goldnes Paar Und dein Geschäft ist, was es war, Den Meister zu verlaugnen."

Kaum sprach ber alte Cavalier Das Bort zum falschen Bachter, So knarrt bie goldne himmelsthur. Mit wildem Hohngelächter Berschwand ber purpurne Pralat Und Peters achter Schatten trat An des Betrügers Stelle.

Richt blutroth, weiß war fein Talar, Kein Kronenthurm entweihte Sein Haupt. Ein Kranz von Palmen war Sein Zierrath, fein Geleite Sanct Paul und Thomas, hehr und milb; Soust alle drei dem Nachgebild Des Tausenbfünftlers ahnlich.

Der Pilger fällt aufs Angesicht Und bebt an allen Gliedern. "Steh auf," sprach Peter, "zittre nicht, Du bist bei beinen Brübern. Ber warst du?" — "Herr, ber Kirche Knecht." — "Bie lebtest bu?" — "So schlecht und recht." — "Ber erbte bich?" — "Die Armen." "Komm," Sohn, wir alle tennen bich," Sprach Peter, "laß bich tuffen. Traun! bu vermagst auch ohne mich Den himmel aufzuschließen. Ber schlecht und recht gelebet hat Und seinen Brüdern Gutes that, hat selber einen Schluffel."

# Der Abt und ber Roviz.

"Das heiß ich einen Secht, ber foll uns baß behagen!" Rief am Charfreitag jüngst ein Abt am vollen Tisch. "Herr Abt, ich muß als Augenzenge sagen," Sprach ein Noviz, "baß Bruber Roch ben Fisch Mit Speck bereitet hat."— "D," rief ber Abt, "bes Laffen! Bas hattest bu beim Bruber Roch zu schaffen?"

# Alphons der Weise.

Am Tagus berrichte fonft ein Kurft, ben Kama preist Und noch auf biefen Tag Alphons ben Beifen beißt; Nicht weil er flug, o nein, weil er gelehrt gewesen. Alphonfus tonnte nicht nur lefen, Er war auch Aftronom. Beit beffer als fein Land Bar ihm das Kirmament befannt, Und er vergaß oft Staatsrath und Kinangen, Benn er auf feiner Barte ftand. Einft als er fich, umringt von feinen Schrangen, Dahin begab, fprach er entjudt im Gehn: .. 36 boffe beut burd meine neuen Tuben Die Menfchen in bem Mond gu febn." "Ei mas!" ermiderten bie ichlauen Lotterbuben, "Dies ware ju gemein! Gin bartiger Romet, Den noch fein Auge fab, wird fich berunter neigen Und ehrfurchtsvoll fich Ihro Majestät Berfuctem Ablerblide geigen." Indeg man alfo fcmatte, trat Ein Greis mit fahlem Saupt und bloger Ferfe Dem Konig in ben Beg, und bat Um eine Beident aus feiner Borfe. Allein Alphons mard feiner nicht gemahr; Der Alte trabt ibm nach und balt ben But ihm bar: Doch ber Monard, fprach obne ftillaufteben,

Rur immerfort: "Ich werbe heut Die Menschen in bem Monde sehen." — Nun fasset ihn ber Greis bei seinem Purpursleid Und ruft mit hohem Ernst: "Sie wohnen nicht bort oben, Herr, deine Brüder, beren Noth 3u lindern Gott dich auf den Thron erhoben; Hier, und fordern Brod."

# Der Geizhals und sein Sohn.

Ein Beighals wollte, wie man pflegt, 3m Winter fich mit Merfeln laben. Er hatte von Pomonens Gaben, Bie Borftdorfe ledrer Baum fie tragt, Sich mobl ein bundert augelegt; Und um recht lang baran ju haben, Berichloß er fie vor einem Anaben, Sein Sohn mar's, ber icon manchen Schwant In Evlle Manier zu fpielen mußte Und öftere mit ibm fasten mußte, In einen wohlverwahrten Sorant. Sobald ber Abend fam, besuchte Und gablte fie der arme Mann, Und fand er einen faul, nun bann Berichlang er ibn, indem er fluchte, Auch wohl nur feufate, gang allein. Dem Jungen, den der Spaß betrübte, Beil er, trop ibm, die Aepfel liebte, Bab einft ein bofer Damon ein, Dem Kilz bie Schluffel zu entwenden. Er that's, als er im Armstuhl schlief. Mit vollen Gaden, vollen Sanben Ram flugs ber fleine Schelm jurud, Und froch, um ungeftort ju nafchen,

Aufe Dach. Sier leert er feine Cafchen Mit Wolluft aus und ift fich bid. Allein fein widriges Gefchick Bewegt ist ben ermachten Alten, Die Mepfelmufterung ju halten, Und er entbedt bas Bageftud. Er ichaumt und fucht ben bofen Buben In Reller, Stall und allen Stuben, Und findet ihn im Taubenhaus. Der Delinquent wird eingefangen. "Dieb!" rief ber Alte grimmig aus, "Du ftablft mit Ginbruch, bu mußt hangen!" "Wie fonnte," fprach ber fleine Wicht, "Mir traumen, daß ihr gurnen folltet? Die faulen Mepfel nahm ich nicht, Rur die, fo ihr nicht effen wolltet."

### Die zween Rahlköpfe.

Ameen Bandrer, beide waren fahl, Entbedten einst im Gras ein buntes Futteral. Sie sielen beide drauf; ein jeder sucht die Beute Dem andern zu entziehn. Es fam zum harten Straus; hilf Jupiter, wie zausten sich die Leute! Sie rissen sich im Jorn den Rest der Loden aus. Der Schwächste frummte sich zuleht im Staube. Der Sieger, der im Schweiß und Blute schwamm, Griff gierig nach dem schweiß und Raube, Und fand im Futter — einen Kamm.

## Die Phramide.

In einer Stadt der Atlantiden ftand Auf einem großen Plat fonst eine Pyramide. Der Schultheiß war bes efeln Anblide mube Und fprach im Rath: "Bu lange fieht das Land Schon biefe zugespitte Saule, Den Regeln gleich, auf ihrem breiten Theile. Ein mabres Runftftud mar's, wenn man fie umgefebrt. Gleich einem Rettig, auf die Spite pflangte." Der Rath fand bas Project bes größten Beifalls werth. Er that's den Burgern fund, und herr und Sflave ichangte, 11m bas Decret urplöBlich zu vollziehn. Mit Mube warfen fie die Gaule bin. Dreimal erhob ihr haupt fich von fich felber wieder, Und als man es nun gar jum Fuße fcuf, Entzog es fich dem ichmablichen Beruf. Die Maffe fiel und schlug gebn Kröhner nieder. Ein Krembling, ber bieber bem Kunftftuc jugefebn, Nahm jest bas Wort und fprach: "Ihr herren Atlantiden, Die Menschen und die Ppramiden Sind nicht gemacht, um auf bem Ropf gu ftehn."

# Das Rind und der Spiegel.

Ein junger Pring aus Malabar, Der, unbefannt mit feinem Stand und Ramen, In einer Siebelei von einem weisen Bramen Erzogen marb, ericbien in feinem achten Jahr Auf seines Baters Schloß. Er stuunte mit Entzücken Den reichen Sausrath an; befonders mar Der Spiegel neu fur ibn. Er ftellt mit ftarren Bliden Sich vor das Zauberglas, das bis aufs fleinfte haar Sein Bild ihm malt. Er lächelt ihm entgegen; Der Nachbar lächelt auch; er wirft ihm Ruffe bar; Das Bild gibt fie gurud, und turg, er mag fich regen Und wenden wie er will, es thut ihm alles nach. Doch iebe Luft verbraucht fich im Genuffe Und führet oft jum Ueberdruffe. So ging es auch bem fleinen Telemach; Er gabut, er frummt ben Mund, er rumpft die Nafe; Der Zwillingebruber in bem Glafe Ropirt ihn Bug vor Bug; ja, wies dem Anaben ichien, So übertraf im Fragenspiel der Affe Noch fein Original. Erbost bedroht er ihn Mit der geballten Kauft; allein ber fleine Laffe Bot ihm auch feine bar. Run brach bas Better los Mit wildem Blid und grinfendem Gefichte Schlug er fo grimmig nach dem Bofewichte,

Daß ihm das Blut von beiben handen floß.
Iht flog der Mentor aus der Nebenstude
Und hielt den Kämpfer auf. "Mein Sohn, was zürnest du?
Ei! thatst du nicht zuerst, was dieser Lotterbube,
Wie du ihn nennst, dir that? Du warst ihm Küsse zu,
Er gab sie dir zurück. Als du ihn necktest,
So sing auch er zu necken au;
Als du die Faust ihm vor die Nase strecktest,
Hielt er die Faust dir vor." Hier küste der Brachman
Des kleinen Büsers nasse Wangen,
Sielt ihn mit seinem Arm umfangen
Und stillte liebevoll sein Blut.
"Dies Bild," so fuhr er fort, "malt dir des Menschen Leben;
Denn alles, was er andern thut,
Gut oder Bös, wird ihm getreu zurückgegeben.

# Die zween Gartner.

Ein Bater ließ bei feinem Sterben Den fconften Garten feinen Erben, 3meen Sohnen. Sie vertheilten fic Den Grund nach alter beutscher Sitte, Bezogen beibe bruberlich Die beitre paterliche Butte, Und jeder baute feinen Strich Rach eignen Regeln. Meifter Frite, Der jungfte von ben Brudern, mar Ein Agronom, ber wie ein Staar Bom Feldbau fdmatte, Froft und Site, Sonee, Sagel, Regen, Sturme, Blige Und Donner auf ber Nagelspige Analpsirte; ja fogar Die Kruchtbarfeit von jedem Jahr, Tros dem Ralender, prophezeite. Auch hieß fein Bruder Florian Ihn nur den Doctor Betterhabn. Oft fann er in bie Lang' und Breite Mit feinem forschenben Genie Den Grunden nach, warum und wie In einer Bohne taufenb fteden? Barum ein Rirfchfern, der doch faum Der Erbfe gleichet, einen Baum

Erzielt, auf dem die Bogel beden, Indef die Erbfe fummerlich Um Boden friecht und mit dem Jahre Ibr Dafenn ichließt. Indem er fic Den Kopf gerbricht und in dem Saare Sich fragt, verborret fein Salat, Der Erbfioh frift ihm ben Spinat, Die Raupe feines Obftbaums Bluthe, Der Nachtfrost feine Spargelfaat, Und furg, indes er fic bemuhte, Der Dollmetich ber Ratur zu fenn, Berieth fein Barten ind Berberben. Er nahm nicht einen Seller ein, Und batte muffen Sungere fterben, Benn ihm fein Bruber nicht mit Brod . Und Bugemuß in feiner Roth Boll Großmuth beigesprungen mare. Raum farbte noch bas Morgenroth Den grauen Saum ber hemisphare, Go trat ber madre Klorian Schon mit Gefang fein Tagmerf an. Statt über bie Ratur gu flugeln Und, wie Berr Fris, mit fühner Sand Ihr bunfles Treibhaus aufzuriegeln, Beftand er feinen Unverftand. Er bungte, tranfte, bedte, barfte, King Raupen, rif bas Unfraut aus, Brach mancher Braut den Sochzeitstraus, Bersah mit Krüchten manchen Schmaus, Trug manchen Korb mit Kohl zu Markte, Und brachte schweres Geld nach Haus. Als einst sein Bruder einen Braten An einem Sonntag mit ihm aß, Rief er ihm zu: "Wie machst du das? Ich barbe, dir schneit es Dukaten."—
"D, mein Geheimniß ist nicht groß."
Sprach er: "du grübelst und ich grabe. Du bist ein Philosoph, ich bloß Ein schlechter Gärtner. Doch ich habe Mein schones Brod und den Genuß Bon tausend unvergällten Freuden; Dich quälet Armuth und Verdruß. Wer ist der Klügste von uns beiden?"

# Chloris und der Schmetterling.

Als ich, umglänzt von Cos Strable, Süßträumend auf die Baide ging, Sah ich im stillen Beilchenthale Jungst einen bunten Schmetterling.

Bezaubert von des Gauklers Scherzen, Bon feiner Flügel Farbenftrich, Lief ich ihm nach, um ihn zu herzen, Allein der Irrwisch neckte mich.

Oft ließ er neben mir sich nieder; Ich haschte, husch! war er entstohn; Er kam zuruck, ich haschte wieder, Und immer glitt er mir davon.

Ich pflud' ein Rofenblatt und bede Die Sand damit. Er fliegt hinein; Ich schließe fie. Sa, fleiner Gede! Ruf' ich entzudt, nun bift bu mein.

Lag naher mich fie fehn die Flügel, Borauf fich Gold und Purpur mifcht. Ich fast' ihn; ach! ihr Farbenspiegel Bon Gold und Purpur war verwischt.

3ch feufste: wie? hat bloß zum Fliegen Dich bie Natur fo schön geziert? Du gleicheft, sprach ich, bem Vergnügen: Es ist nicht mehr, wenn man's berührt.

#### Der Optimist.

Als Reber vor Gericht gestellt, Ram einst in Tripolis Ein Prediger der besten Welt Lebendig an den Spieß.

Er litt bie Marter als ein Helb. Ein Iman spie voll Wuth Ihn an und sprach: "Ift in der Welt Auch jest noch alles gut?"

Mit ftolzem, ruhigem Geficht Gab ihm ber Optimist Bur Antwort: "Ei, warum beun nicht? Ich bin recht gut gespießt."

#### Samet.

Samet wallte mit dem Vilgerftabe Mus Byjang nach bes Propheten Grabe, Als ein Dieb aus einem dichten Sain Schnell hervorsprang. "Alle beine Sabe," Sprach er mit gegudtem Dold, "ift mein." Bleich und gitternd mit gefenftem Scheitel Reicht ibm Samet feinen vollen Beutel Und ben goldnen Siegelring. "halt ein!" Rief ein Kriegefnecht, ben ein Bufc verftecte; Buthend aus, indem er feinen Spiek Rach dem Bufen des Banditen ftrecte, Der die Beute fliebend fallen lief. Samet warf dem Retter fich ju Rugen. "Freund, o lag mich beine Rechte fuffen! Bie vergelt ich beine Bulfe bir?" Lallt' er und gerfloß in frommen Sahren. -"Diefer Bentel, Kreund, behagte mir," Sprach der Retter. "Deinen Bunich gemähren. Beißt mich felbst entblogen; boch nimm bin!" Seufzte hamet. "her mit biefem Ringe!" Ruhr ber Schutgott fort; "dergleichen Dinge Biemen Pilgern nicht." Er gab auch ibn. "Sieh nur, Freund, mein Rod ift gang in Studen; Stattlich murbe mich bein Raftan fcmuden;

Laß uns tauschen," sprach zuleht ber Helb. — Er entkleidete den Byzantiner Rascher als der flinkste Kammerdiener Und entwich. "Den Rock, den Ring, das Geld Hat die Hand des Retters mir entriffen," Aechzte der betäubte Pilgersmann: "Lieber Gott, ich möchte doch wohl wissen, Was ein Strauchdieb mehr noch stehlen kann?"

#### Der erfte Traum.

Un einen Baum gelehnet, faß, Noch eh ihm feine Beva lachte, Der neugeschaffne Menich im Gras In fic verfentt, und überbachte Mit schwerem Ropf das Wie und Bas, Das manchen nach ihm schwindligt machte. "Bas bin ich, und mas foll ich fenn? Das feh' ich wohl, ich bin allein Mir abnlich auf der weiten Erde. Db ich wohl diefen oden Sain, Mir ift er's, ftete bewohnen merde?" Er fprach's und schlief ermattet ein. Da trat vor feine junge Seele Ein Drangoutang, an Kigur Kaft Menich, aus einer naben Soble. Kurft Satan mar's, ber auf der Flur 3hn unfichtbar belaufchet hatte. "Ger mir gegrüßt, Kreund Erdenfloß! Du tungerft bier fo forgenlos," Sprach er, "auf biefer weichen Matte," "Indes in allen Winkeln bich Dein Bruder fuchet." Abam fragte: "Und mer ift biefer Bruber?" - "3ch," Berfette bas Phantom, und magte

Sich immer naber zu ibm bin. "Du fiehft, bag ich bir abnlich bin. Gleich mir entzog bich Gott dem Stanbe; Bleich mir treibt bald ber Strom ber Beit Much bich, bem alten Nichts zum Raube, Ins Cismeer ber Berganglichfeit." "Ich fann," fprach Adam, "nicht verfteben, Bas du mir fagit, fann auch nicht feben, Daß ich fo gang bir ahnlich fev. Mir ichaudert vor dem Bort: vergeben, Und hier fagt mir ein inn'rer Schrei, Mein Odem werde nie verweben." Er fprach's und feine Phantafei Ergriff ein namenlofes Buden, Als ichnell vor feines Beiftes Bliden Ein zweites, ebler's Bild ericbien. Ein Jungling; gleich bem Rofenbeete Sab er fein holdes Untlig blubn; Um jebe feiner Schultern wehte Ein goldner Kittig, und erhöbte Des Luftgewands Ultramarin. Much er fprach: "Bruber, fev gegrüßet!" Und goß ein fanftes Licht um ihn, Bleich jenem, das dem Mond entfließet. Das raube Baldgefpenft gerging Bu ichwarzem Staub in diefem Blige, Inden bie rein're Menfchenftigge Den Abam bruderlich umfing.

3d bin," fprach er, " ber Engel einer. Die vor des Schöpfers Throne ftehn; Ist bift bu ichwächer noch und fleiner Als wir; doch laß die Frist vergebn, Die er gur Prufung bir gegeben, So wird er nach dem Erbeleben Auch bich in unfern Rreis erhöhn." Entzudt griff Abam nach dem Bilde. Doch es flog auf jum Sterngefilbe. Und mit noch ausgestrecter Sand Erwacht er. Lang wogt fein Berftand Im Strudel bammernder Ideen; -Go fucht auf unbefannten Geen Der junge Schiffer festes gand. Bulet ruft Abam, nicht mit Worten, Bie malten die, was er empfand? "Mir öffnen," fprach er, "fich zwo Pforten Bum Richtfenn und jum Immerfenn. Bum Richtfenn? - weg mit bem Gebanten! Er macht mir felbft mein Glad gur Dein. Mir graut, wenn auch bie fernften Schranten Des Dafenns mir fein Ende braun. Rein, nein, ber zweite meiner Bruber, Der mit dem glangenden Gefieder, Das mich fo febr am Bogel reigt, Der ift's, nach beffen bober Burbe Das 3d, bas in mir lebet, geigt. Und ift die ahnende Begierde,

- Die mich entstammt, ein leerer Wahn, So kann sie boch die saure Bahn Jum ersten Nichtsenn mir versüßen. Vielleicht läßt auf mein heißes Flehn Jehova mich die Wahrheit wissen."

3ehova ries: "Es wird geschehn."

# Das Schachspiel.

Auf einem Schachbrett stand ber Steine bunte Schaar Rach Stand und Burben bingepflanget; Der hölzerne Monarch und feine Dame mar Bon Reifigen und Thurmen rund umichanget. Die Läufer, ober wenn wir fie Nach gallischem Cangleiftvl nennen wollen. Die Narren fpielten große Rollen. ' Die Bauern, gar ein zahmes Bieb, So lange fie nicht ihre Starfe fennen, Die Bauern mußten vorne bran. um fich zuerst die Ropfe zu verrennen. Das bentungevolle Spiel begann: Bewalt und Lift regierten bas Gefechte; hier ward ber Anecht vom herrn und bort ber Anecht vom Anechte, Dft gar ber Berr durch feinen hintermann Non feinem Plat verdrängt. Der ftolge Groffultan Sab unbewegt jur Rechten und jur Linfen Die Balfte feiner Nation, Als Opfer bes Geschicks, ju Boden finfen, und endlich fiel auch er vom Thron. Ist nimmt der herr bes Spiele, ber allen Steinen Die Rollen ausgetheilt und felbft fie aufgestellt, Sie weg, und wirft vermengt die Großen und die Rleinen In einen dunkeln Sad. Dies ift bas Bild ber Belt.

### Charon und ber Schatten.

Mit hungrigem Geficht und madenlosem Ruß Erschien ein Schatten einst am ichwarzen Sollenfluß: Er ftugte fich mit beiben Banben Auf einen frummen Anotenftod; Ein abgeschabter, grauer Roct Kloß gitternd von den durren Lenden, Und auf dem Magen faß ein lofchpapiernes Blatt Mit hohem faiferlichem Bappen, Das bie Beftimmung eines Lappen Auf einem großen Loch vertrat. Raum naht er fich bem bunfeln Stranbe, So fahrt er icon ben armen Charon an: "De, Kährmann, bringe mich vom Lande! Bas gauberft bu mit beinem Rahn?" Berr Charon läßt nicht lange mit fich fpagen. .. Soll ich," rief er mit grimmigem Beficht, "Bon jedem Bettler mir befehlen laffen? Beim Cerberus! bas leib ich nicht!" -"Ein Bettler, ich?" verfette bas Gerippe Und big vor Buth fich in die blaffe Lippe: "Ich habe Jahre lang die gange Welt regiert, Mein Machtwort hat die Todten auferwecket Und Legionen bingeftredet. Bo ift ein Rrieg, ben nicht mein Arm geführt?

Er fette Kronen auf und machte Thronen wanten; Mein Finger zeichnete dem Weltbezwinger Schranken, Und mein geweihtes Ohr behorchte die Gedanken; Was niemand sah, ja selbst was nie geschehn.
Das alles hat mein scharfes Aug' ersehn." —
"Ich hielt," sprach Charon, "dich für einen Eselstreiber; Allein ich merke nun, du warst ein Zeitungsschreiber."

## Luna und die Grazie.

Miß Luna, welche sich ein Festeleib machen wollte, Bat eine Grazie sich von Eptheren aus, Daß sie des Stoffes Wahl und Schnitt besorgen sollte. Sie kam und zog ihr Maß und Musterduch heraus. Doch plöhlich stutte sie. "Wer kann Selenen kleiden? Du bist bald bleich, bald roth: was soll die Farbe sepn? Nach welchem Maße soll ich dir den Leibrock schneiden? Du bist bald fett, bald schlant, heut groß und morgen klein." So sprach das lose Kind und kehrte zur Epthere Mit Buch und Maß zuruck. Was sie gesprochen, paßt Intlicen Verstand auf manche Charaktere:

### Die Bauerjungen und die Rebhühner.

In einem Beigenfeld entbedten 3meen Bruder eines Rebhuhns Neft Mit dreizehn Jungen. Welch ein Keft Rur ein paar Buben! Jauchgend ftedten Sie mir eine, bir eine, haftig ein. Die Sühnchen flattern zwar und fcrei'n Bur Mutter, die mit bangem Rrachten Db den Corfaren woat. Allein Sie fragen nichts nach ihrem Mechaen Und theilen fort. Ein Subnchen mar Roch übrig. "Es ift mein," fprach Frige, Der altre. - "ha! warum nicht gar!" Rief hanschen mit erboster Sibe: "Laß uns drum murfeln." "Wahrlich nein!" Schwur Kris und nahm das hubn am Bein. Indes es Sans auf feiner Seite Mit einem Flügel an fich riß. Lang blieb der Streit nicht ungewiß; Denn ploblich theilte fich die Beute Bon felber. Sanschen ichalt und ichmiß Sein Stud bem Bruber ins Befichte: Kris faumte nicht es nachzuthun. Nun ging es los. Die fleinen Bichte Ergrimmten, warfen Subn um Subn

Sich wie Granaten an die Köpfe, Und jeder Burf blies ihre Buth Noch an, bis sie die ganze Brut Der armen winselnden Geschöpfe Zermalmt im Staube zappeln sahn. Ist kam ihr Vater, Schulze Jahn, Mit einem Wagen Hen zurücke, Und staunte die Verwüstung an. "Ha!" rief er mit erzürntem Blicke, Und ließ die Peitsche Streich auf Streich Um der Athleten Schultern pfeisen. "Ihr Schlingel! wer erlaubet euch, Den Fürsten in ihr Amt zu greisen?"

### Selmar und der Schat.

Mein Oheim Selmar war ein Mann Bon altem beutschem Schlage; Aus lauter goldnen Faden spann Die Parze seine Tage. Auf seiner Ahnen Meierhof Genoß er als ein Philosoph, Mit Nehren und mit Reben Gefrönt, sein heitres Leben.

Geliebet und verehrt zugleich Bon Kindern und von Greisen, Richt reich an Schapen, aber reich An Tugenden des Weisen, War er doch siets durch seinen Pflug Und durch sein herz auch reich genug, Um der bedrängten Armen Sich mildreich zu erbarmen.

Gebrach's an Geld, so gab er Rath; Litt bei bes Nachbard Leide, Bar vor Gericht sein Advotat Und theilte seine Freude. Den Madchen las er Manner aus, Band felber ihren hochzeitstrauß, Und war bei ihrem Feste Der frohlichfte ber Gafte.

Gab es in Ehen Zwist, so nahm Man ihn jum Schiedsmann; trankte Ein Sohn die Eltern, brav und zahm Bard Er, wenn er ihn lenkte. Er strafte sanft, gab dulbsam nach; helft, sprach er, wir sind Alle schwach, Die Fehler und die Plagen Einander liebreich tragen.

Einst fant ihm seine Scheunenwand, Er raumte bie Ruinen Mit ernstem Fleiß hinmeg, und fand Ein Ristoen mit Jedinen. Er eilt' damit entzudt nach haus Und rief in sußem Taumel aus: Nun tann ich mit Geschenken Die Armen recht bebenten!

Raum war ber erfte Tag vorbei, So fprach er: "Mit bem Gelbe Berhalf ich meiner Meierei Bu manchem fconen Felbe.

Was fag' ich? traun, ich faufte mir Ein ftolges Rittergut dafür, Und schmierte beim Regenten Mich gar zum Prafidenten."

Indem er sich am Throne sah, Kam seine Hühnerzofe Und sprach: "Das junge Bolt ist da Und tanzt schon auf dem Hose." Des Sonntags war es so der Brauch Und immer tanzte Selmar auch; Nun schalt er; "Meint ihr Uffen, Man hat sonst nichts zu schaffen?"

Den Kopf mit Grillen ausstaffirt, Eilt er sich einzuriegeln, Und schwißt, und grübelt, und addirt Bor feinen goldnen Hügeln. Bom lesten Monat blieb ein Rest Bon zehn Dukaten ihm; er läßt Ihn fröhlich zu den andern, Als gute Beute wandern.

38t flopft man. Schnell schliedt er ben Schrank. Ein Bauer war's; mit Bahren Bat er: "Ach, Herr! mein Weib ift frank, Sechs Kinder muß ich nahren; Der Gutsherr mahnt, der Schöffer dräut; Benn wir bis nach der Erntezeit Nur zehn Dukaten hatten, So konten wir uns retten."

"Bie?" sprach ber Erösus und ward roth, "Meint Ihr, mir schneit's Dukaten? Geht, Freund, ich weiß in Eurer Noth Für jest Euch nicht zu rathen." Der Bauer seufzt und fagt kein Wort; Doch war er kaum ein Weilchen fort, So hört er auf den Stusen. Des Hauses laut sich rusen.

Es war mein Oheim, ber fein herz Ist wiederfand; er eilte Dem Bauer nach. Mit ebelm Schmerz Umschloß er ihn und weilte Un seiner Brust. "Bergebet mir, D Freund!" sprach er, "und tilget hier Mit diesen hundert Gulden Nicht Eure, meine Schulden."

Dann rief er anf bem Lindenplas Des Dorfs gefammte Glieder, Und legte den gefundnen Schaß Bu ihren Kugen nieder. "Da," fprach er, "theilet euch darein; Mir war' es Gift, wollt ich allein So vieles Gold befigen; Bertheilt nur kann es nüßen."

Ha! bravo, lieber, guter Mann!, Das heiß ich Kunft zu leben!
Genügsamkeit, nicht Reichthum, kann Uns Glück und Ruhe geben.
Der Ueberfiuß und Mangel sind
Dem Samum gleich, nur zu geschwind Bergiften alle beibe
Die Tugend und die Freube.

### Die zween Verdammten.

Nach feinem Tobe tam ein beutscher Dorffultan. Der fich jum Erofus ftahl, im Reiche Satans an. Dier fab er manchen Freund, Collegen und Agnaten, Plusmacher, Richter, Advofaten, Ja felber feinen Softaplan Nach Standsgebuhr am facten Kener braten. Rein Bunder; doch er fab auch feinen tregen Jost, Der einst fein Ruticher mar, gestrectt auf einem Roft, Bleich einem Karpfen, in Darabe liegen. "3ft's möglich?" rief er aus, "bift bu es? ober trugen Die bloden Augen mich? was haft bu denn verübt? Du biebrer Schwabe! Mir fagt mein Gewiffen. Dag ich bas Gelb zu fehr geliebt. Auch wurd' ich bier gefaßt für meinen Rebler bugen. Benn nicht mein toller Gobn, fur ben ich ftabl, Den theuren Schat, ju Mehrung meiner Qual, Bis auf die Salfte icon verpraffet hatte. Bas brachte bich auf biefe Marterftatte? Du warft ja dumm und fromm." - "Ach! gnabiger Patron, Bas mich hieher gebracht, ift eben diefer Gohn. Der himmel ftrafet mich," verfest ber biebre Schwabe, "Daß ich mit Eurer Frau den Schuft erzielet habe."

# Der Perserkönig und die zween Hirten.

Ein Schach mar mube Schach ju febn: Kurmabr ein feltner Kall! "hat wohl ein Mensch auf Erden." So rief er feufzend aus, "mehr Sorgen, mehr Beschwerben. Als ein Monard? Beim Allab, nein! Ich liebte jederzeit den Krieden, Und der Tprann der Osmaniden Befriegt mich ohne Rug. Ich will bes Volkes Glud, Und muß es ftete mit neuen Steuern qualen. Ich bin der Wahrheit Freund, und jeden Augenblick Entlary' ich Schmeichler, die fie mir verhehlen. Ich fuche gern bei meinem Divan Rath; Allein je mehr Orakel ich befrage, Je folimmer wird es mit bem Staat, Und mein Verdruß und meines Volfes Plage Bermehren fich mit jedem Tage." So flagte bei fich felbst ber Sophi Soliman, Mit finfterm Blid und trauriger Gebarbe An einen Baum gelehnt, im Part von Ifpaban. Auf einmal zeigt sich ihm im Vorgrund eine Berde; Sein Schutgeift gab ihm ein fie naber zu befehn. Er fah die Schafe, burr und icharf geschoren. Das fable Gras bes Angers mabn. Die jungen Lammer fiech und miggeboren Mus heiferm Sals um Rahrung fiehn.

Er fab ben Bidder ftumm und mit gefentten Ohren Den füßen Beitvertreib bes Sarems fliebn, Und die verirrte Saugerin, Die blodend ihren Erstling fucte. Woll bloder Kurcht das obe Thal durchziehn. Der Schafer fprang umber und fcwiste, teuchte, flucte; Bald mar's fein Sammel, bem er rief, Beil er mit tedem Rug in bad Gebuich entlief, Balb mar's ein Lamm, bas er zu retten eilte, Beil es in dummer Sicherheit Am Abhang eines Felfen weilte. Allein indem er fich mit banger Sorgsamfeit Nach feiner Rechten brebt, fo fturat zu feiner Linken Ein Wolf fich aus dem Sain, der einen Schoos verzehrt. Er eilt umfonst ihm nach, und ale er wiederkehrt, Sieht er fein liebstes Lamm in einem Teich ertrinken. Er gieht es todt heraus. Der arme Mann Steht feuchend ftill; flagt bald fich felber an. Bald feinen leidigen Planeten, Berbläuet fich bie Bruft und municht auch fich den Tod. "ha!" rief ber Schach, "beim Barte bes Propheten! Dies ift mein Chenbild; bes guten Schafere Noth Bleicht meinem Ungemach; ber hirt bei feinen Schafen, Der Schach auf feinem Thron find alle beide Stlaven. Je nun, es ift ein Troft, es nicht allein zu fepn." Er fcwieg. Doch ploblich bot ihm eine bunte Matte Das Gegenstud bes Bilbs, bas er gesehen hatte, Die schönste Berbe bar. Der Anblid nahm ihn ein;

Er eilt bingu; mit staunendem Entzücken Sah er ber Schafe bichte Reibn. Ein Bald von Bolle bedt ber Mütter breite Ruden; Ihr Guter ftrost von Mild; bie Lammer gaufeln fubn Und frohlich um fie ber; ihr Blieg von weicher Seibe Beschämt den Schmud bes Schwans. Des Widders Augen glabn Bon Wolluft und von Muth; er fteiget auf der Beibe, Bleich einem Groffultan, fiegprangend bin und ber. Un einem fanften Bafferfalle Lag unter einem Baum, von Angft und Gorgen leer, Der hirt und fang bem Biberhalle Ein Minnelied, bas feine Katme pries, Und das er mechselsweis auf seiner Klote blies. "Bortrefflich!" rief ber Schach mit einem Sohngelächter, "Der Wolf hat große Kurcht vor einem folden Bachter. Der feine Berbe laufen läßt Und Elegien lallt. D, des verwünschten Safen! Glaubt er ihn in die Flucht zu blafen? Sa, ließ' er fich doch fehn! das mare mir ein Reft." Urplößlich sprang, wie durch die Keenruthe Berbeigelodt, ein Bolf aus dem Beholz. Raum zeigt er fich, fo fällt ein Sund ihm auf ben Dela Und töbtet ibn mit Lowenmuthe. Die muntre Berbe ftutte gmar, Bween junge Schöpfe flohn fogar Und bargen fich in einem Grunde. Allein das feige Brüderpaar Ram bald, von einem andern Sunde

Bemerkt und eingeholt, ine hauptquartier gurud; Und furz, die Ordnung war in einem Augenblick So ganglich bergeftellt, als mare nichts geschehen. Der Schäfer, ber bem Rampf in ftolger Rub' Auf feinem Lager zugesehen, Blies immer fort und fang bagu. Run ging ber Schach ihm halb ergurnt entgegen Und fprach ju ihm: "Durch welche Bauberei, Beneibenswerther Sirt, fannst bu fo forgenfrei Ind weiche Grad bich nieberlegen. Indeg der Frieden und der Segen Auf beiner fichern Berbe rubt? Und nahet fich ber Bolf mit morberischer Buth, So fährst du fort im Schatten bich ju tublen, Ja felbst ju fingen und ju fpielen." "herr," (prach ber hirt mit beiterm Muth, "Mein Zauberstud ift leicht, ich will bir's nicht verhehlen: Man darf nur gute Sunde mablen."

## Der Ming.

Nie lebte wohl ein größerer Patron Der Narren mit und ohne Schellen, Als Bassa Solfman von Babylon, Vom Belt bis zu bes Nilus Quellen.

Die Chronifa verschweigt, wie ärgerlich! Den Grund ber munderbaren Grille, Und bis sie redet, werde wohl auch ich Am flügsten thun, ich schweige stille.

Der Baffa gab dem Derwisch Korasmin, Den Mufelmann und Gauer ehrte, Einst einen Ring mit einem Allmandin \* Bon einer Tonne Golds an Berthe.

"Besteige," sprach er, "Freund, mein Leibkameel; Dier hast du Reisegeld; durchspure jede Jone Und gib dem größten Narrn das prächtige Juweel, Du findest ihn gewiß, zum Lohne."

<sup>&</sup>quot; Die vorzüglichfte Gattung von Rubinen.

Der Dermisch folgt und sucht Stadt, Dorf, Pallast, Moschee,

Kurz, jeden Winkel durch auf Bergen und in Gründen, Und fand er nichts? Ja wohl! nur that die Wahl ihm weh;

Er hoffte ftete noch mehr zu finden.

Bohl zehnmal zog er schon den Preis heraus Und schob ihn wieder ein. Doch mud' umher zu streichen, Sprach er zulest: "Der Hof, dies große Narrenhaus, Läßt mich gewiß mein Ziel erreichen."

Nach mehr als Jahresfrist kam er in Stambul an. Ein wilder Haufen Bolks lief jauchzend durch die Gassen. "Bas gibt es hier?" — "Ei nichts," hieß es: "der Großsultan

Sat den Bezier enthaupten laffen."

"Ein solches Schauspiel ist für unser Bolf ein Fest; Es kostet nichts als einen Strick von Seibe, Als einen Säbelhieb; beswegen läßt Der Kaiser oft ihm biese Freude."

. "Oft?" rief der Derwisch aus. "Der neue Großvezier Ift wohl noch nicht ernannt?" — "O ja," verseßt die Menge; "Dort reitet er vorbei." Boll Neubegier Naht Korasmin sich dem Gepränge.

"Ist's möglich? Soliman!" rief er, und in der Chat Bar es sein alter Freund. Mit froher Seele Erfennt auch jener ihn. "Willtommen, Kamerad!" Sprach er, "wie steht's mit dem Juwele?"

"Man fah," verseht er, "mich ganz Afien durchziehn. Ich fand der Narren viel; noch faumt' ich mit dem Preise. Doch nun, herr Großvezier, empfange selber ihn; Ich bin am Ende meiner Reise."

## Der Mönch in Mabras.

Ein junger Mond aus Vortugal Ram einst nach Madras. But und bieber Bar diefer. Alle feine Bruber Sind, beißt es, nicht in diesem Rall; Bielleicht, ich laß es unentichieden, Ein Reber fann nicht Richter fevn. Ein großer Gafthof bot bem Müben Ein Obdach an; er trat binein, Ließ fich vom Birth ein Stubchen weisen, Und munichte ju Mittag ju fpeifen. Bergeffend, daß es Freitag mar, Stellt John ihm einen Schinfen bar. "3ch barf heut feinen Schinken effen," Rief unfer junger Orbensmann Und that ihn heimlich in ben Bann. "God damn! fo mogt Ihr Steine freffen! Bin ich bezaubert?" fluchte John, "Beut haben mich brei Krembe icon Mit meinem Schingen abgewiesen." "Dies find gewiß drei Portugiesen," Denft Sirtus, "Christen achten Schrots, Und treue Thater bes Bebots Der heil'gen Rirde. - Gine Bitte, herr Wirth, find biefe herrn noch ba?" - "Ja mohl; fie wohnen hier gang nah Bei Eurer Stube," fprach ber Britte. Sirt öffnet ftill die nachfte Thur Und fragt: "Bohnt nicht ein Fremder bier, Der einen Schinken ausgeschlagen?" -"Ja," fprach ein Rabbi, "weil es mir Mein Gott und Mofes unterfagen." Sirt murrt und eilt gur zweiten Thur. "herr Nachbar," fprach er, "darf ich fragen -Ich bin doch recht? — weswegen Ihr Beut einen Schinken ausgeschlagen?" "Ei!" rief ein Derwifd, "weil es mir Gott und ber Roran untersagen." -Befturgt ichlich Girt gur britten Thur Und fprach jum filbergrauen Greife, Den er erblicte: "Find' ich hier Den Sohn ber Kirche, der die Speise, Die fie des Freitags uns verbeut, Burudwied?" - "Bruber," fprach halbleife Der Greis mit fanfter Kreundlichkeit, "Die Götter und der Bedam wehren Und Bramen beut und allezeit Das Kleisch ber Thiere zu verzehren." "Gut!" rief ber Mond, "nun bin ich flug. Mein Tage will ich's nicht vergeffen: Es fev jum Chriften nicht genng Um Freitag feinen Schinfen effen."

## Der Filz in der Hölle.

Bor Minos Richterstuhl ward harpagon beschieden, Weil er, um sich der Schuld des Fuhrgelds zu entziehn, Den Acheron durchschwamm. "Auf! übergebet ihn," Rief der erzürnte Gott, "der Knut der Eumeniden."— "Nein, nein, das Urtheil ist zu gnädig abgesaßt," Bersehte Rhadamant; "schick, um ihn recht zu strasen, Ihn in sein haus zurück, und laß den armen Stlaven Dort seinen Erden sehn, der seinen Schaß verpraßt."

# Das wilde Schwein und die Bögel.

Ein beutscher Lord, ber reich und bumm und eitel mar -Die brei find oftere eine - marf fich jum Macenaten Und Ariftarden auf, und glaubte mit Dufaten Befigt man auch Genie. Die lodre Schaar Der reimenden und bilbenden Artiften. Der Birtuofen, Encoflopadiften Und friegserfahrnen Journalisten Erhoben feinen Tifch jum Rauchaltar, Und boten ihm, beim Klange der Pofale, Bemalde, Buften, Madrigale, Spfteme, Triller und Kritifen dar. Einft mard auf feinem Gut mit einem Gottermable Sein Namensfest gefeirt; nach eingenommnem Schmaus Bog ber gesammte Trupp ber Parafiten, Mit aufgeknöpftem Wamme, ine freie Reld binaus. Der Burgherr flieg voran; bas Chor ber Satelliten Bebedte feinen Marfc nach einem Lindenbain. Un beffen Rande man fich feuchend niederfette. hier zeigte fich ein fettes wildes Schwein. Das im zermühlten Grund die blanfen Sauer weste. Ein Deer von Bogeln groß und flein, Bon Kinfen, Amfeln, Rachtigallen Lief um den Sadich, dem es gur Seite flog, Den holdsten Bettgefang erschallen,

Und wie er porwärts ging und feine Kurchen jog. Begleiteten ibn auch die fleinen Mufifanten. Er weidet fich an ihrem Bauberfpiel, Und nicet bald den fliegenden Trabanten Ein Bravo gu, balb rugt fein Runftgefühl Mit Grungen ihr Concert. "Das fann ich nicht verfteben; Wie fonnten nur bie Ganger Diefes Sains Die alberne Perfon des wilden Schweins," So rief ber Lord, "jum Richter auserseben." -"herr," fprach fein Pachter Sans: ein kluger Mennonit, Der eben von dem Martt am Bald vorüberritt, "Der Schein betrüget Gud: aus der durchwühlten Erbe Rriecht mancher Burm hervor; mit freudigem Gefchrei Hafcht biefen Raub ber Bogel bunte Beerde, Und diefer Tölpel meint, daß ihre Melodei Auf fein Berdienst gemunget fep."

## Der Schlächter und der Ochse.

Ein Rleischerknecht in Heliopolis,
Der einen Stier im Schlachthaus tödten sollte,
Schlug fehl, indem er ihm den Kopf zerschmettern wollte.
Der Ochse, der zugleich den Strick zerriß,
Der ihn gebunden hielt, entlief des Mörders Kenle.
Im Flieben bot sich ihm ein offner Tempel dar.
Gleich einem abgedrückten Pfeile
Schoß er hinein und sprang auf den Altar.
Der Knecht verfolget ihn, erreicht des Tempels Pforte
Und sieht den Stier an dem geweihten Orte
Bor Angst versteinert stehn. Kaum wagt er's, sich zu nahn;
Er bebt an jedem Glied, wirft sich zur Erde nieder
Und betet ihn als Apis an.
Der Schlächter hat noch viele Brüder.

#### Die Madfen.

Um einen Mastenball incognito zu feben, Schlich sich, als Harletin, ein junger Cardinal Mit einem lodern Abt in den gedrängten Saal. Bon ungefähr trat er, wie leicht ist es geschehen! Auf eines Tänzers Fuß. Bon wildem Grimm entbrannt, Rief dieser: "Barte, Schust! ich werde dich schon sinden!" "Freund," sprach der Cardinal zum Abt, "laß uns verschwinden! Du hast es selbst gehört, der Mensch hat mich erkannt."

## Arete und der Satyr.

Arete saß mit ihrem Lamme Am bunten Rand des Xinois, Wo sie ein Satpr, dessen Flamme Sie widerstand, mit Kothe schmiß. Sie wusch nun freilich sich am Bache; "Allein auch das ist schon Genuß," Sprach er, "für eines Satpre Rache, Wenn sich die Unschuld waschen muß."

### Fama und der Nachruhm.

Die alte Fama ritt auf einem Hippogruph Mit ihrem Horn ins Land. Ein Heer von Menschen lief Der Klatsche nach. Ihr Zug glich einem Donnerwetter. Der Nachruhm saß am Weg und ließ sie ungegrüßt. Sie rief ihm höhnisch zu: "Was machst du, träger Vetter?" — "Ich warte hier," sprach er, "bis du vorüber bist."

### Sänschen.

Als Banschen einst gur Beit ber Bluthe Bor einem Kirschbaum fand, fo froch Ein bider Burm aus einem Loch. "Ei," rief ber Anabe, "Gott behute! Beld ein Gezücht! hinmeg mit ihm!" Und er gertrat bas Ungethum. Die Großthat mar nur erft vollzogen, So fam auf den beblumten Baum Ein Maientafer zugeflogen. Der fleine Seld erblict ibn faum, So flimmt er, flint wie eine Rage, Dem Jrrwisch nach. Er haschet ibn Und eilt mit bem gefundnen Schabe Entzudt zu feinem Bater bin. Dem er den fleinen Bogel zeiget, Und bald ihn an die Bange prest, Bald ihn am Raden fliegen läßt. So trieb ere lang. Der Bater ichweiget, Er fieht mit ernftem Blid ibm gu Und fpricht gulett: "Bas denteft bu? Den weißen Burm trittft du mit Rugen, Den braunen Rafer willst du fuffen. Der Schein betrügt bich: wiffe, Rind, Daß, tros dem Unterschied der Leiber, Doch Wurm und Rafer eines find:

Ein schlimmes Thier, ein Straßenrauber, Der erst als Wurm die Wurzeln frist, Und dann als Käfer gar die Früchte.
So geht es manchem Bosewichte:
So lang er nur ein Wurm noch ist,
So wird er in den Koth getreten;
Erhebt ihn Jusall oder List,
So eilt der Thor ihn anzubeten."

## Die zween Schatten.

In einem Sain der Unterwelt Ging heftor, der Trojaner held, Mit Carl dem Großen einst freundbrüderlich spazieren. Sie unterhielten fich von Schlachten und Turnieren, Als fich ein naseweiser Kant, Ein junger Reichsbaron, ju ihnen brangte Und dreift in ihr Gefprach fich mengte. Raum murbe heftor ihm von ungefahr genannt, So fing ber Leder an voll Inbrunft ihn zu fuffen. "Ei!" fiel ber Beld ihm ein, "wie bin ich bir befannt?" -"Parbleu! mein herr, Sie muffen wiffen, Dag in Germanien Gie jedem Rind Beit minber fremd als oft fein Bater find. Am Sof und in der Stadt, auf jeder Raffeeftube, Spielt man mit Ihrem Bilb: Gie find ber Rautenbube." -"Bas fagft bu, Rerl? man fpielt mit mir?" Berfett der Seld, und fahrt ihm ftrace nach der Berruce: Allein zu feinem größten Glude Entschlüpfet ibm ber Cavalier. "Freund, laß bie Narren fich in ihren Kunften üben," Spricht Carl, indem er ihm die Bange ftreicht und lacht: "Sie haben auch mit mir ihr Poffenfpiel getrieben, " Und mich jum Beiligen gemacht."

#### Die Wittwe.

In Defan hielt ein junges Beib Beim Rabob an, ihr gu vergonnen, Dem Mann gu Ehren, ihren Leib Als Todtenopfer gu verbrennen.

"Nein," fprach der Fürst, "das tann nicht fepn!" Die Frau bestand auf ihrer Bitte, Und er, ein Feind der alten Sitte, Beharrte fest auf seinem Nein.

Sie flagt ihr Leid mit frommen Jähren Dem Oberbramen. "Fluch auf ihn!" Rief er, "tann der Tyrann dir wehren, In deines Gatten Arm zu fliehn?"

"Wie?" fprach das Weib, "zu meinem Satten? Bu lange war er meine Qual; Er friegt mich nicht zum zweitenmal. Gott Brama trofte feinen Schatten!"

## Lindor und sein Peter.

Die Stiggen feiner Poefien Sab Lindor feinem Rerl ju Kidibus. Er las fie burd; es maren Elegien, Das beißt, mit Angst gereimte Chrien Un Lalagen. Der neue Kritifus Kand fie des Keuers werth. Das Opfer mard vollzogen. Doch balb barauf entbedt fein bofer Genius Bon ungefähr die abgeschriebnen Bogen Des Meisterwerfs. Auch fie läßt der Barbar Unangefragt die wilde Gluth verzehren. Bu fpat mard Lindor es gewahr. Da battet ihr ibn follen toben boren! Er ftampft, er flucht, er icaumt, er faßt den Rerl beim Saar, Und hatte, mar' er nicht ju fcwach gemefen, Ihn an bie Band gebruckt. Doch Peter war nicht feig; Er mehrte fich und fprach: "3ch hab' es erft gelejen, Und fdmor' Euch, herr, es mar bas alte bumme Beug."

### Die Meise.

Rach abgelegtem Meifterftude Ram Thome, ein junger Philosoph, Auf feines Baters Meierhof Bon ber Afademie gurude. Die Eltern hulbigten bem Krad, Darin ber neue Bacon ftad, Und feiner englischen Verrude. Der Sennhof lag in einem Bald; Es war im Berbit; bie Luft mar falt. Der Alte hatte jum Bergnugen, Und um ber Muden los ju fenn, Im Stubden eine Meife fliegen. Raum trat Magister Thoms binein, So fprach er: "Bater, alle Befen Sind von Natur, laut meinen Thefen Artifel funf, fo frei ale mir. Wollt Ihr die Kreiheit nicht verlegen, So mußt Ihr diefes arme Thier Nach Recht und Vflicht in Freiheit feten." -"Ei Sohn! es weilet gerne hier; Auch wenn die Renfter offen fteben, Berlangt es nicht bavon zu geben; Es ideint bie morberifde Brut Der Sperber, Beier, Falfen, Bephen,

Die auf den Bäumen lauscht, zu scheuen, Und schmiegt sich unter meine Hut."
So sprach der Bater. — "Alles gut! Allein Ihr müßt es doch befreien," Bersette Thoms, und ließ nicht ab, Bis Bater Hans, vom Kraftbeweise Des Sohns betäubt, der guten Meise Mit Thränen ihre Freiheit gab. Doch taum entsliegt sie dem Gemache, So stürzt ein Kater von dem Dache, Und haschet und erwürget sie. Es lebe die Philanthropie!

### Der Rüfter.

Ein neuerwählter Paftor hielt Die Antrittspredigt. Groß und Kleine Berschmolzen; hell gedacht und tief gefühlt Bar jeder Sas. Am Schluß umgab ihn die Gemeine, Und jeder dructe seine Hand.
Der Küster, der daneben stand,
Bot auch die seine dar, von einem Blick begleitet,
Der Chrsucht anbefahl. Ein Bauer sah ihn an Und sprach: "Was habt denn Ihr gethan?" —
"Ei nun, erwidert er, "ich habe ja geläutet."

# Das Zauberschloß.

Ein Baller jog burch burren Sand Bor furgem ins gelobte Land, Das felbst ber Lugner nicht mehr lobet. Bom hunger und vom Durft geplagt, Bon Muden bis aufe Blut gernagt. Und vom Gewitterfturm umtobet, Ram er julest, der Ohnmacht nab, Bu einen prachtigen Palafte, Den er icon lange vor fich fab. "hier," fprach er, "bitt' ich mich ju Gafte." Er flopfte raich and ehrne Thor; Urplöglich fprangen feine Rlugel; Er trat binein, ein ftummer Dobr Schob binter ibm ben Stangenriegel, Und fdritt in einen Saal ihm vor, Auf deffen Tafel alles prangte, Bas je ber Appetit verlangte. Der Reger winfte mit ber Sand, Frifch zuzugreifen, und verschwand. In einen Urmftuhl hingefunten, Staunt unfer Pilger wonnetrunten Das tonigliche Gaftmahl an. Bier mintten Schnepfen, Goldforellen, Rafanen, Safen und Garbellen, Und dort ein Thurm von Marzipan,

Umringt von Datteln, Avfelfinen Und von ber ledern Minanas. Der Schenftisch blitt von Rarafinen . Befüllt mit fluffigen Rubinen . Und mit der Valme süßem Naß. Bom Anblid, auch der fettften Biffen, Wird feiner fatt, auch jog er fühn Die nachfte Schuffel vor fich bin: Allein fie ward ibm fchnell entriffen Von einer unfictbaren Rraft. Bestürzt griff er nach einer Schale Boll Seft: auch fie wird weggerafft. So ging es ihm jum zehntenmale. "Gott!" rief er, "welche Sollenpein! An einem Tisch mit bundert Tracten Und hundert Klafchen Nectarwein Soll ich, wie Tantalus, verschmachten?" 38t trat ein alter 8werg berein. "Freund," fprach er, " biefe herrlichfeiten Sind bein; jedoch bein Magen muß Drei Tage lang fich jum Genuß Buerft durch Kaften vorbereiten." "Ach!" rief ber Krembling ftobnend aus. "Was nuget mir ein Götterfcmaus, Den eine Bufunft mir verheißet, Die mir bes Todes Sand verzäunt?" "Freund," fprach ber Baubrer, "nicht geweint! Befett bein Lebensfaben reißet,

So schwör' ich bir beim heil'gen Grab, Der ganze Tisch sammt allen Speisen Berbleibt ein Erbe beiner Waisen, Die ihren frommen Wanderstab Nach dem gelobten Lande tragen."
Der arme Pilger sant zurück; Er wollte noch ein Wörtchen sagen, Allein in diesem Augenblick Erschien Freund Hain mit seiner Hippe, Und schloß auf ewig ihm die Lippe. Ob in der Folge seinem Sohn Die Tasel mit den Schaugerichten 3u Theil ward, mag er selbst berichten; Die Zeitung schreibt noch nichts davon.

# Das Schiff.

Mit einer reichen Fracht belaftet. Bard lange icon ein Schiff, entmaftet, Bon bes ergrimmten Sturmes Buth 3m Belte bin und bergetrieben. "Wir Alle fterben in ber Klut," Sprach ber Pilot, "wenn wir's verfchieben, Den größten Theil von unserm Gut Ins Meer zu werfen." Jeder wollte, Dag man ben Rath befolgen follte. "Fangt 3hr mit Guern Ballen an," Sprach jum Patron ber Schiffstaplan. "Wer? ich? mit meinen fconen Tuchern? Erft ift bie Reih' an Guern Buchern," Rief der Patron. "Und Ihr," fprach Jahn Bu Thoms, "mit Guern Buderfaffern Berfohnet 3hr ben Ocean." -"Nein, Gure fünfzig Tonnen Thran, Die nur ju febr bie Laft vergrößern," Rief Thome, "die muffen über Bord; Dann fommt es an die Seidenwaaren Des minselnden Sebräers dort." "Die Deft erftide ben Corfaren!" Riel Maron schäumend ibm ind Wort, "Erft muffen alle beine Frachten,

Dann diese Kisten mit Kasse, Gewürz und Goldstaub in die See."
Run ward man faut. Die Schnfer machten Bald größern Larm als der Orfan.
Umsonst warnt der Pilot. Sie lachten Ihn aus, und eh sie sich's versahn, Zerbarst das lede Schiff. Die Wogen Umthürmten brüllend es, und zogen Es plößlich in den Ocean.
Rur der Pilot und seine Knechte, Sie warfen während dem Gesechte Mit leerer Hand sich in ein Boot, Entsich dem allgemeinen Tod An einer Insel sichre Küsten.
Dies Bild malt euch, ihr Egoisten!

#### Der Windeframer.

Bor Beiten lebte ju Bogang Ein Binbeframer; also taufte Das Bolt ihn, weil er Bind verfaufte. Dies Sandwerf blubt in vollem Glanz Noch ist, doch unter anderm Namen. In meinem freien Baterland. Die Schiffer und bie Schmuggler tamen Bei ihm ju Martt, mit voller Sand Befragten ihn fogar bie Damen Mle Barometer. Wirtlich ftand Der Winde heer ihm ju Gebote. Benn ein Orfan die Gee bedrobte, So fündigte icon Tage vorher Der Schalf ihn an; er that noch mehr. Nach Meolus mußt' er am beften, Db fich aus Often ober Beften, Bon Mittag ober Mitternacht Die Winde murben fpuren laffen. Dag diese Runst ihn reich gemacht Bie Rrofus, wird ein jeder faffen, Doch nicht ber Runft geheimen Grund. Befaß er Salomonis Siegel? Stand er mit Lucifern im Bund? Rein; fein Orafel mar ein Jael, Der that ben Strich bes Binds ihm fund. Bir wissen, eingesperrt gehalten, Berstopft bas Thierchen ahnungsvoll Der bloßgestellten Klause Spalten Stets ba, woher er weben soll. Doch das nebst vielen andern Dingen Bar unsern Alten unbekannt, und half daher bem schlauen Kant Sich zum Propheten aufzuschwingen. So sehn wir manchen mit Geschrei zum großen Staatsmann sich erheben; Ber hat ihm sein Berdienst gegeben? Sein Beib, sein Schreiber, sein Laka.

# Die zween Stabe.

Bor Beiten übergab, von weiser Suld getrieben,. Ein alternder Monard die Krone feinem Gobn, Um unter feinem Mug' im Berrichen fich ju üben. Der Erbyring nabte fic bem vaterlichen Thron 3m Angeficht bes Sofe mit festlichem Geprange. 3meen Stabe, gleich an Korm, boch von verschiedner Lange, Un benen ein Gewicht von gleicher Schwere bing, Sab man ind Rreug gelegt ju bes Monarchen Rugen Auf einem purpurnen, mit Gold gesticten Riffen. Der Ronig, ber ben Sohn mit fanftem Ernft empfing, Dieß ihn ben fürzern Stab von feiner Stelle beben. Er that's, und fand ibn fdwer. "Das batt' ich nicht gemeint," Sprach er beschämt; "er ift fo leicht nicht, ale er fceint." Der König lächelte: "Das hat in feinem Leben Dein Bater oft erprobt, denn diefer Stab mar mein; Doch laß nun febn, mein Gobn, wie wird es bir gelingen, Die Last des längern Stocks von ihrem Ort zu bringen?" Der Jungling greift ibn an: "Bie? welch ein Centnerftein!" Er gerrt, er feucht, er ichwist, umfonft ift fein Bemüben. Er fonnte bas Gewicht nicht in die Bobe gieben. "Das mag mir ein Berfuch für einen Citan fepn," Rief er und marf ben Stab voll Migmuth aus den Sanden. "Sohn," fprach ber Bater ist, "vergiß ben Unterricht, Den biefes Bild bir gibt, in beinem Leben nicht. Lag bie Bergrößrungefucht nie beinen Beift verblenden.

Des Scepters Lange fteht, was auch der Ehrgeiz mahnt, Mit unfere Armes Araft im umgelehrten Maaße, Und unfre Macht zerplatt, gleich einer Seifenblafe, Gerade wenn fie sich am weitsten ausgedehnt."

# Apoll und Minerva.

Apoll marb aus bem Sternenfagl Bon bem Papa jum zweitenmal, Und zwar mit Vallas, fortgejaget. Mus welchem Anlag, weiß ich nicht; Allein Berr Beve wird, wie man faget, Bar oft vom bofen Spleen geplaget: Dann meb bem, der ihm miberfpricht! Und auch im himmel ift bas Schweigen Belehrten Damen felten eigen. Doch dreimal web bem armen Bicht Bon Meifterfänger, deffen Pflicht Erheischt, ibm dann mas vorzugeigen! Bermuthlich fturzte folch ein Grund Mein Vaar von bes Olompus ginnen. Beidamt und mit betäubten Ginnen Betraten fie bas Erbenrund. Bas follten fie nun wohl beginnen, Um ihre Nahrung zu gewinnen? Die gute Pallas fochte nie, Und fonnte meder nabn, noch fpinnen, Mur Schwert und Lange führte fie. Und tapfer mar fie, wie Alcide; Doch bamals mar es leiber Friede. 3mar tonnte bie Galanterie

Bei ihren Reigen fie ernabren: Allein dies Sandwert trieb fie nie, Sie überließ es Krau Entheren. Bas blieb ihr? die Philosophie. Strade mard fie ichluffig, fie zu lehren, Und alle Marren zu befehren. Apoll ergriff die Medizin. Er wollte nicht mehr Ochsen weiben, Noch als Woet das Land durchziebn, Und ftandesmäßig hunger leiben. Die Leier ließ er zwar nicht rubn, Doch follten ibre Baubertone Bloff, wie noch heute feine Gohne Durch Trommel und Trompete thun. Das Bolf por feine Bude laden, Und ftromte bann ber Schwarm berbei, So bob er ant "Bu wiffen fep, Dag ich, Apoll, von Gottes Gnaben Bestallter Arat der Oberwelt, hier antam, um für baares Gelb Bon jeber Kranfheit, jedem Schaden, Bie er auch immer beigen mag, Durch mein Arfan in einem Tag Die fieche Menschheit gu curiren." Ungablbar, wie ber Sand am Deer, Bar ftete ber Vatienten Beer, Das fich auf Rruden, Rarren, Thieren Mit ichweren Borfen zu ihm braug.

Auch bauerte bas Gviel nicht lang, So fab man einen Gallamagen, So reich als ber, den er verlor, Umschwebt von einem Dienerchor, Ibn fiegreich burd bie Strafen tragen. Much ichuf ihn mancher Potentat Bum Leibargt und geheimen Rath. Und bei nicht wenig jungen Damen Erwarb er fic noch icon're Ramen Und einen füßern Lobn, als Gold. Wie ging es unterdes Atbenen? Ach, leiber mar der armen Schonen Kortuna lange nicht fo bolb. In einem rubrenben Drogramme Erbot fie fic um fleinen Gold Deutalions vertebrtem Stamme Bur Geelenardiaterin. "Ich will bes Laftere Citerbeulen," Sprach fie, "burch meine Mebigin, 3mar langfam, aber ficher, beilen. Den Trunfenbold, bie Bublerin, Der Chriucht Anecht, ben Gilg, ben Rauber, Den Morder, felbft die bofen Beiber Schaff ich ju guten Befen um; Und bis mir nicht die Seelentranfen Das Bunder felbit gestebn und danken, Will ich fein Sonorarium." Die Gottin bot por allen Thuren

3hr Mittel feil. Gie lief fic trumm. Und fdrie fic beifc, bas Publikum Bon feinem Berth ju überführen. Umfonft, man ward fie faum gewahr. Die Megen und bie Praffer lachten, Ja mander Bube marf fie gar Mit Roth, und fura, fie lief Gefahr, Bor bitterm Sunger zu verichmachten. Sie flagt bem Bruder ihre Noth. "Das bacht' ich wohl," fprach er; "an Thoren Bar ichlichte Beisheit ftete verloren. Mach' es, wie ich, so haft bu Brob. Nur durch die Runft der Charlatane, Nur durch ber Taufchung Banberfraft Gebietet man bem eitlen Bahne Und der verjährten Leidenschaft. Berfappe bich als herenmeifter, Und leibe der Philosophie Den Mantel ber Thaumaturgie; Lies im Bestirn, citire Beifter, und rühme dich ber Alchymie, Go wird fich bald bas Blattchen menden, Die Belt wird dir mit vollen Sanden Bum Opfer Gold und Beihrauch ftreu'n." Nach langem Baubern, langem Bebren, Bing fie aus 3mang den Unichlag ein, Sie ließ die Narren Narren fenn, Und weidete fie mit Chimaren.

Bald als Spbille, bald als Ree, Bot fie, vom Ganges bis gur Spree, Berfteht fich ftete bei Racht und Rebel. Dem hohen und dem niedern Pobel Den Schat geheimer Beisheit an. Run ging's: Monarchen und Dynaften, Druid und Magus und Brachman Und der hermetischen Phantaften Beschellenkappte Legion Erhoben fie in wenig Wochen Bur Erbin einer Million. Sielt fie benn auch, mas fie verfprochen? Richt doch, nach vorbezahltem Lohn, Berfcwand fie gang in aller Stille, Und von ber nachften Station Lief bei ben Schulern eine Briffe Mit biefem furgen Briefchen ein: "Die Welt will hintergangen fenn; "Bohlan benn, fo gefcheh' ihr Bille."



### Der Palast.

Als in dem fernen Alterthume Die Konigin Gemiramis, Gefpornt vom ebeln Geis nach Rubme, Das ftolze Babel bauen ließ. Und alles, außer dem Palafte, Bollbracht mar, flebte fie bie Rafte Der Schrangen um die bobe Bunft, Den Bau nach eigner Art und Kunft Ins Werf zu fegen. Ihr Begehren Bar für die Kürstin ichmeichelbaft; Sie faumte nicht, es ju gemabren. Nun griff bie gange Dienerschaft Bum großen Bert. Gin Amtsgenoffe Des Dadalus, nur mar er ftumm, Die herren mußten mobl marum, Entwarf den Ris jum Reenschloffe. Die Gange maren alle trumm, Und ichienen nach ber Schnur gerichtet. Die Mauren maren überall Bon boblen Steinen aufgeschichtet; Wenn jemand log, fo lief ber Schall, So leif er mar, durch alle Gale. hingegen wann aus voller Reble Die Bahrheit rief, fo ftarb der Con,

Und drang nur felten bis zum Thron. Die Königin gab dem Magnaten Den Orden des Berdiensts zum Lohn; Und legten spät're Potentaten Sich eine neue Hofburg an, So folgten alle diesem Plan. Nur ward von vielen, wie man saget, Die Wahrheit gar vom Hof verjaget.

### Der Geizhals und fein Freund.

Ein Kilz ward arm. Der Niemand ftabl Ihm alles Geld aus feinen Raffen; Er hatte lieber zwanzigmal Sich von dem Diebe wippen laffen. Bum Glud behielt er, feine Bahl. Sein Kreund, dies wird ein Mabrchen icheinen. Allein er batte wirflich einen. Berließ ihn nicht in seiner Qual. Er gab ihm Obdach, Tifch und Rleider, Die fie ber Beighals nie fich gab. Bo lebt noch folch ein Kreund? ach, leider! Schon lange ftarb bie Gattung ab. Noch mehr: bald lud er eble Bafte. Bewährte Beife, ju fich ein; Bald fucht er ihn durch fleine Refte, Mufit und Schauspiel zu zerftreu'n; Rury alle Mittel anzuwenden, Um ihn aus der Verzweiflung Sanden. Bas es auch fofte, zu befrei'n. Die Rur war fcwer, allein vollkommen. Die Rube, die Bufriedenheit, Und was die habsucht ihm genommen, Die Beisheit und die Seligfeit, Die fie begleitet, febrten wieder

In sein veredelt Herz zurück.

"Freund," sprach er einst mit nassem Blick In seinem Arzte, "groß und bieder War bein Betragen gegen mich;
Allein um dich nicht aufzuzehren,
Will ich von meinem Fleiß mich nähren,
Und morgen schon verlaß ich dich."—

"O!" rief der Freund, "sey ohne Sorgen!
Ou hast von deinem Zins gezehrt."—

"Wie so?"— "Dein Mammon ist geborgen;
Dein Dieb war ich; ganz unversehrt
Sollst du ihn heut zurückerhalten.
Ich habe nun den wahren Werth
Won deinem Gute dich gelehrt;
Zest fannst du selber es verwalten."

### Die Bildniffe.

Ein Königssohn, ben ich nicht nennen mag, Betrat in feinem Lebensfreise Das Alter ber Bernunft. Bar er begwegen meife? Das eben nicht. Wo ift ein Krublingstag, Den nicht ein Bolfden trubt? Der Bater gab bem Pringen Ein eignes Schloß mit bellen Bimmern ein; Es mochten ihrer mohl fo viele fenn, Als in dem Königreich Provinzen. Rein reicher Stoff, fein bunter Marmor mar Die wechselnde Bekleidung ihrer Mauern; In jeglichem Gemach bing eine Bilberschaar Bon Rittern, Geistlichen, Solbaten, Burgern, Bauern; Rury jeder Stand und jede Runft ber Belt. Die gange Menschheit mar im Auszug vorgestellt, Sogar bie Bettler und Voeten. Dem Pringen war ber Schmud nicht reich genug; Er war ein großer Kreund von prächtigen Tapeten, Und schüttelte den Roof. "Mein Sohn, du bist nicht flug; D bute bid, die Bilder zu verachten!" Rief ihm fein Bater ju; "in diefer Gallerie Ericeint bein Bolf in feinen Standestrachten. Allein bemerkft du nicht des Schilberers Magie? Du magft, wohin bu willft, bich in ben Bimmern dreben, So wird boch ftete auf bich ber Burger Muge feben;

Ihr Späherblick verfolgt dich bis zum Sarg. Auf diesem fist die Richterin Geschichte, Und wer im Leben ihr sein Bild verbarg, Dem reißt sie hier die Maste vom Gesichte."

# Die zwo Statuen.

Der Ronig Dionne befaß In feinem großen Bilberfaale 3wo Statuen bes Phibias, Von denen die Originale Tyrannen nicht willfommen find, Ift jede gleich das fconfte Rind, Das felbit die Götter zeugen fonnen. Um Recht zu haben, barf ich nur Die beiden Bierden der Ratur, Die Babrbeit und bie Kreibeit, nennen. Ein Bunder gab bem bolben Daar Die Sprache, die allein ihm fehlte. Die Freiheit ward zuerst gewahr, Daß ihre Bunge fich befeelte. Man fennt fie fcon als Schwäßerin; Sie grußt entzudt die Nachbarin, Und fagte nach der erften Kreude: "Schon langst verfteben wir uns beibe, Und dennoch, Rind, begreif ich nicht, Warum die Runftler dir Beficht Und Bufen halb mit flor bededen." -"3d murbe fonft die Menfchen fcreden; Sie fonnen mich nicht nadend febn," Sprach fie. - "Das fann ich nicht verftebn; Statt meine Reize zu verfteden,"

Berfett die Freiheit, "heißt ein Schluß Des Schickals mich sie jedem weisen; Auch buhlet ein Jusammenfluß Bon Knaben, Männern, selbst von Greisen, Stets ungescheut um meinen Kuß. Noch mehr — so will's der ew'ge Wille — Wirft man mir einen Schleier um, So sieh ich schnell mein Heiligthum, Und hinterlasse bloß die Hülle."

#### Der neue Stoifer.

herr Thoms, ein alter Schiffspatron, Der Abgott ber Matrofen, Sprach Stürmen und Korfaren hohn Und felbst den Wasserhosen. Er pfiff und sang bei der Gesahr, Und sein gewohntes Sprüchwort war: Es hat nichts zu bedeuten.

Ein Pfittich, feit vier Monden her Des helben Schiffsgefährte, Erlernte bald ben Spruch, ben er Des Tages zehnmal hörte. Er schrie, sobald er aufgewacht, Aus vollem hals bis in bie Nacht: Es hat nichts zu bebeuten.

Einst blieb das Schiff in seinem Lanf Wie eingefroren stehen. Umsonst spannt man die Segel auf, Die keine Winde blahen. Das Land war fern. "Das Ding geht schief," Sprach der Patron, doch Papchen rief: Es hat nichts zu bedeuten. Mit jedem Lage muche die Noth; Der Bootstnecht flucht und betet; Berzehrt war Fleisch, Gemuse, Brod, Und alles Wieh getöbtet. Der tede hauptmann fenkt ben Kopf; Nur Papchen achzt mit leerem Kropf: Es hat nichts zu bedeuten.

Er konnte fliehen, doch wohin?
Das Meer hat keine Bruden.
Nun trifft das schwarze Loos auch ihn.
Mit abgewandten Bliden
Erwürgt ihn Thoms; er röchelt schon,
Und lallt noch aus dem tiefsten Ton:
Es hat nichts zu bebeuten.

# Die Haselnüsse.

Ich lobe mir bie schlichten Lehren Der Kabel, bie bas Rind verfteht; Es fiebt fie, obne fie ju boren. Ein Beisviel gibt und Eviftet: Ein Anabe fab in einem Glafe Des Ruchenschrants ein Magazin Bon Safelnuffen vor ber Rafe; Der ledre Nachtisch reizet ibn. Die Runft mar, aus der ichmeren Bafe Ihn mit Manier berauszuziehn. Er halt fich ichwebend an bem Schrante Und greift jum engen Sale binein; Doch als er die gefüllte Prante Burudag, mar bas Loch ju flein. Er drebt die Kauft, er reißt, er gerret; Umsonft, der Dag blieb ibm versperret. Der Baghale fampft mit Urm und Bein, Und larmt fo lang und weint und beulet, Bis feine Mutter ju ihm eilet. Sie lacte nur jum Poffenfpiel, Und fagte:' "Lerne bich begnügen, Und nimm vom Schat nur halb fo viel, So burg ich bir, bu wirft ihn friegen."

#### Amor und der Tod.

Auf Jupiters Befehl durchzogen Die junge Belt der Tod, bas Kind der alten Nacht, Und Benus kleiner Sohn. Als Berkzeug ihrer Macht. Empfingen fie von ihm den Kocher und ben Bogen.

Bum Amor fagte Bevs: "On, brude bein Gefchof Rur gegen junge herzen los; Es hat die schone Kraft, das Leben Dem tommenden Geschlecht zu geben."

Bum Tobe fagte Beve: "Du, brude bein Geschoß Rur gegen schwache Greife los, Für die es Wohlthat ift, von den Beschwerden Des siechen Körpere frei zu werden."

Die erste Zeit ging alles gut; Sie trieben ihr Geschäft als treue Baffenbrüder, Und warfen einst, erschöpft von Phöbus Glut, In einem Balbe fich mit ihrer Rüstung nieber.

Sie schliefen fest; vom Donner aufgeschreckt, Tappt jeder auf des Nachbard Pfeile, Wovon er manchen in der Eile Zu seinen in den Köcher steckt. Die Brudler! ohne nur den Miggriff ju gewahren, Schuellt Amor fein Geschof nach hundert Greisen ab, Und fein Gespann, der Tod, sturzt ganze Schaaren Bon jungen Opfern in das Grab.

"Es bleibe fo!" (prach Zevs, er, ber ben Erdensohnen Rur Gutes gonnt. "Den Gram bes Alters zu zerftreun, Soll Amor es als Freund mit Winterblumen fronen; Die Furcht bes Todes wird ber Jugend Schufgeist sepn."

#### Das Rind und die Mays.

Die kleine Sebe faß an eines Brunnleins Rand, In dem ihr Bild erschien. Mit füßer Eigenliebe Berweilt ihr Blid darauf. Iht will sie mit der Hand Es fassen. Plöhlich ward das Wasser trübe, Und das geliebte Bild verschwand.
Sie weinte laut. Da stieg mit schissbetranzter Stirne Die Nais aus dem Quell, und sprach zur kleinen Dirne: "Willft du bich selber sehn, so muß der Spiegel rein, Und du, mein Kind, mußt ruhig seyn."

### Das Ferkel.

Den Mund gehüllt in feinen Mantel, fand Auf einem Martt ein fchlauer Spfophant, Und mußte fo geschickt ein Kerkel nachzuahmen, Dag Groß und Rlein zusammenlief, Und bravo! bravo! bravo! rief. Nun trat ein Fremder auf und fprach: "Ihr herrn und Damen, Rommt morgen wieder ber, fo will ich euch Das Runftstud mobl fo aut, vielleicht noch beffer machen." "Berfprechet nicht zu viel," rief ber Congreß mit Lachen. Der Spfophant ward roth und bleich, Und grufte den Rival mit Bliden eines Drachen. Der Morgen fam. Man flaticht bem Bunbermann Noch lauter als beim erstenmale. Lagt febn, was diefer Prabler fann, Sprach man julest jum harrenden Rivale. Die Luft war talt; er trat mit einem Muff bervor. Auf den er bas Beficht herunterbudte. Ein Kerkel ftat barin, bas er in Schwang und Obr Mit den verftedten Kingern gwidte. Das arme Thierchen schrie, so laut, so jammerlich. Als ob ein Roch es Blied vor Blied gerftucte. "Bermunichter Pfuscher, icame bich!" Rief ist, vom Doctor bis jum Karrenfchieber, Der gange Trupp; "auf! gebt ibm Nafenstüber!

Sein Tage quickte so kein Schwein, Du magst wohl felbst ein Ferkel sepu." —
"Ich lasse mich von euch nicht richten,"
Bersett der Mann, und zog sein Thier hervor;
"Hier, bieses soll den Wettstreit schlichten."
Mit offnem Maule stand das Recensentenchor,
Und sah den Fremden an. Von ähnlichen Geschichten
Spricht man auf dem Parnaß. Oft schäft man die Copie
Mehr als Originalgenie.

### Mutter und Tochter.

In China, wo Kespett vor grauen haaren Und auch die Kur des Stocks noch üblich sind, Schlug einst ein Mutterlein von achtzig Jahren Ihr Töchterchen, ein ungezognes Kind Bon sechszigen. Es weinte bittre Jähren Und ächzte jämmerlich. "Was heulest du?" Sprach die Mama; "sonst schlug ich derber zu, Und habe dich noch nie so winseln hören." "Bohl, Mütterchen, du hast nur allzurecht, Und eben das thut meinem herzen wehe," Rief jene schluchzend aus; "denn ach! ich sebe, Wie sehr das Alter beinen Arm geschwächt."

# Schach Abbas.

Mit seinem Hofgesinde jagte Schach Abbas einst. So beiß es war, So bot sich doch tein Brunnquell dar, Den Durst zu löschen, der ihn plagte. Jeht nahm er einen Garten wahr, Mit Trauben, Pfirschen und Limonen Berschwendrisch ausgeschmuckt. Der Schach Sah lüstern auf den Schaß und sprach: "Ich muß des fremden Gutes schonen; Denn brach' ich eine Pfirsche mir, So wurden gleich mein Großvezier Und seine Schanzen sich vermessen, Den ganzen Garten aufzufressen."

# Das Mährchen vom Schiffe.

An meine Enfel.

Bon Thieren hab' ich manchen Schwank Cuch, lieben Kinder, schon erzählet. Heut siel in einem Bobenschrank Ein altes Buch, der Titel sehler, Bon ungefähr mir in die Hand. Mein dunkler Blick durchlief den Band. Ein Mahrchen aus der grauen Ferne Der Borzeit sesselte mich Greis: Will sehen, ob ich es noch weiß, Denn mein Gedächtniß täuscht mich gerne.

Ein Schiff, das lang im Ocean Bor andern stolz hervorgeraget, Bard endlich vom fatalen Jahn Des Seewurms und der Zeit durchnaget; Doch blieb der Kiel noch gut daran. Der Schiffsherr, wie die Handschrift saget, Ein braver Mann, gab das Gebot, Den alten Schaden anszuheilen. Sogleich griff alles zu den Beilen. Der kluge Kopf, der Idiot, Der Gauner, alles wollte zimmern;

Statt auszubeffern, eilte man, Das gange Kabrgeug zu gertrummern. Und, um nach einem eignen Plan Ein neues Annstwert aufzubauen. Ließ man bas Soly im Ausland hauen. Der Schiffsherr fah den regen Schwarm Mit Gram und abnendem Entfeben; Allein gelähmet war fein Arm; Er mußte fich noch gludlich icaben. Daß man ibm Rang und Namen ließ. Run mar bas feltne Werf vollendet. Das man, von feinem Glang geblendet, Des Erdballs achtes Bunder bieß. Es läuft ins Meer; die Segel blaben Sich rauschend auf, die Wimpel weben, Bom wilden Suffa bebt das Land. Allein icon in ber erften Stunde Barf es ein Bindftof an den Strand, Und ber Patron ging mit zu Grunde. Das Schiffevolf batte mit ber Kracht Auf eine Sandbant fich geborgen, Und war nun mit vereinten Sorgen Auf einen neuen Ban bedacht. Es wußte nicht recht, was es wollte, Mur fam es babin überein, Daß fünftig fein Vatron mehr fenn, Und jeber Bootsfnecht fteuern follte. Doch balb entstand ein argrer Strauß

ŧ

Als jener, der die Baugenoffen Bu Babel ichied. Das ichmarge Saus Der Kurien mard aufgeschloffen; Es fpie ein heer von Burgern aus, Die täglich Strome Blute vergoffen. Der Werft, mit der Bermuftung Graus. Mit Leichen ohne Babl bededet. Glich einem großen Opferberd, Und bennoch mard ber Bau vollstrecket: Ein Machwert, gang bes Berges merth, Der biefen Maulmurf ausgehedet. Die Bauberrn jauchaten boch, allein Eh man dem ftete emporten Meere Die lede, bleierne Galeere Bertraute, fabn die Rlügften ein, Sie werbe niemals fegeln tonnen. Und faßten muthig den Entschluß, Den gangen Plunder ju verbrennen. Der Machtstreich reiste den Verdruß Des Vöbels unter ben Matrofen. Doch er befann fich bald und fcnitt Sich aus dem Reft ber Segel Sofen. Im Effen fommt der Appetit; Go ging es meinen Architeften. Ein Stoß von neuen Bauprojekten Bard aufgetischt. Man ichcie, man ftritt 3mar auch; boch ging mit rafchem Schritt Der Schifferath biefesmal zu Berte,

Und eh man sich's verfah, entstand Ein Ibeal, bas größre Starte Mit größrer Leichtigfeit verband. Das Schiffevolt gab fünf Steuerleuten Entzudt das Ruber in die Sand, Und traumte lauter goldne Beiten. Run schoß bas Kahrzeug hoch und hehr Beim Schall der Binten und Pofaunen Bom Stapel in bas offne Meer. Die gange Belt fab mit Erstaunen Den furchtbar ichnellen Riefenlauf, Und weil es fich aufs Rapern legte, So bracht' es manchen Fifchzug auf, Der frember Raper Sag erregte. Doch weber burch vereinte Macht, Noch durch ber Lift verborgne Schlingen Gelang es ihnen, es zu zwingen. Oft hat die Zwietracht icon vollbracht, Bas nie ber außre Reind vermochte: Sie schlich an der Piloten Berd, Bo fie das Gift ber herrichfucht tochte. Der Taumelfeld ward ausgeleert; Die herrn begannen fich ju folagen Und gar vom Stener meggujagen; Auch mancher Bootsmann, felber werth, Pilot zu fenn, mard ausgetrieben. Die Sieger, bie am Ruber blieben, Beschwerren jeben, ber nicht froch.

Nicht ftumm fich in ben Raum verftedte. Mit einem neuen Sflavenjoch, Das felbft ben fühnften Seemann fcredte, Indes der Unblid ihrer Noth Der ichlauen Reinde hoffnung wedte. Das Schiff wird überall bedrobt: Schon faffen es bie icharfen Baden Der ausgeworfnen Enterhaden, Schon mublt die Gluth in feinem Schoof, Schon hebet bes Berberbens Loos Sich aus ber Urne bes Geschickes, Als aus dem fernen Orient Ein Sohn des Sieges und bes Gluces Schnell, wie ein Gott die Wolfen trennt, Die Reinde fcredet, den Defpoten Die Arme labmt, und den Seloten Die Menschenrechte wieder ichentt. Er ftellt fich muthig an bas Steuer. Das er mit weifer Starfe lenft; Roch fniricht, noch icaumt bas Ungebeuer Der Swietracht um fein maches Dbr. Noch redet binter feinem Schleier Der haß den schwarzen Kamm bervor. Doch er, bewehrt mit herfuld Reule, Steht fest wie bes Dompeius Saule. Auf die er feinen Namen fcrieb. Das munbe Schiff marb in ber Gile Bur Noth und wie mit einem hieb

Auf offner See nun ausgebessert. Die Kraft bes Steuers ward vergrößert, Das in der Hand des Metters blieb. Wird er, mit seinem schönen Loose Vergnügt, als oberster Matrose, Den schlausten Feind, den Herrschertrieb, Im eignen Busen stets bestreiten, Und von den Klippen unzerschellt Das Fahrzeug in den Hafen leiten, So ist er, traun, der erste Held Der alten und der neuen Welt.

hier, Kinder, bin ich ftehn geblieben; 3mar fand in meiner Chronifa Sich noch ein Blatt; boch fiehe ba! In Siffern war der Reft geschrieben.

# Fürstenlogik.

Sardanapal behielt an seinem Hofe
Doch einen alten Freund, der einst sein Mentor war;
Er sah des Reichs Verfall, und stellte die Gefahr
Umsonst dem König vor. Vom Kanzler bis zur Jose
Ward er Cassandren gleich verlacht.
Das Tadeln, hieß es, ist die Schwachheit alter Leute.
Einst, als er gar den Sturz des Thrones prophezeite,
So rief der König ausgebracht:
"Du predigst ewig nur von Unglück und Verderben;
Wein Thron sieht tausend Jahr, drum wird er immer stehn."
"Ich habe neunzig mal den jungen Lenz gesehn,"
Erwidert ihm der Greis, "drum werd' ich niemals sterben."

### Der Opponent.

Ein welscher Doctor, Fra Paphnuz, Bog gegen Satan einst vom Leder, Und bot vom achzenden Katheder
Ihm mit geballten Fäusten Trus.
Der Teusel läßt sich nicht veriren;
Er zeigte sich als Scaramuz.
"Ich komme dir zu opponiren,"
Sprach er; "du selbst hast mich citirt."
Der Mönch stand wie vom Bliß gerührt, Und krazte sich die langen Ohren.
Schnell rief er: "Bist du graduirt?
Ich messe mich nur mit Doctoren."

## Der Major und der Schuster.

Major von Sturm, ein wadere Kürafser, Berief ben Schuster Thomo; er wollte, Daß er sogleich nach englischer Manier Ihm ein paar Stiefeln machen sollte. "Ganz wohl," sprach Thomo, und eilte nach der Thur. — "He, Freund, Ihr habt das Maß zu nehmen ja vergessen," Rief der Major ihm nach. — "Vergessen? Ei, was denkt Ihr? nein,

Ich gehe fort, um Euch die Stiefeln anzumeffen." —
"Sieh doch! ich glaube gar, ber Lümmel spottet mein,"
Bersehte Sturm, und griff nach seinem Zuchtgewehre.
"Ich sehe wohl," sprach Thoms mit einem Amtsgesicht,
"Ihr kennt die neue Mobe nicht.
Das kritische Princip der reinen Stiefellehre
Will, daß Ihr Euch das Maß an Andern nehmen laßt,
Und erst alsdann, wenn er an alle Füße paßt,
Ist Euch der Stiefel recht." Der Ariegsmann stand betroffen,
Und schüttelte den Kopf: "Mein guter Thoms, für heut
Ist nichts zu thun, Ihr seph besoffen;
Kommt morgen, wenn Ihr nüchtern seph."

#### Das Menschenrecht.

Bor Zeiten faß, laut unverjährten Sagen, Ein Beiser auf dem Thron von Arafan; Ale Freund der Freiheit gab er jedem Unterthan Das Menschenrecht zurud, ein Schwert zu tragen.

Das war ein Feft; bas Bolt brang jauchzend vor den Thron, Um den, bem Schneesturm gleich, die Dankabreffen flogen, Und eh man sich's versah, kam jeder Lazaron Mit einem Sabel aufgezogen.

Doch was im Anfang bloß ein Schmud, ein ebles Pfand Der Freiheit hieß, ward balb jum Mordgewehre. Bon Naubsucht angespornt, durchstreiften ganze heere Banditen zügellos das Land.

Der Bürger beffrer Theil, jum Glude nicht die ichwächern, Berbanden fich zu ihrer Sicherheit, Und nahmen mit Gewalt den zügellosen Schächern Die Waffen weg nach einem harten Streit.

Da fab man sie vereint jum König eilen. Ein jeder legt sein Schwert zu seinen Füßen bin. "Weit lieber wollen wir auf dein Geschenk verziehn, Als es mit Bösewichtern theilen." So fprachen fie. Run fpricht mein Annalift: Bar das wohl flug? hierüber läßt fich streiten. Mir scheint es dumm. Allein die Wahrheit ift, Daß sie die Dummheit nicht bereuten.

## Der Wilbe und ber Europäer.

Ein Wilder zwang, nach alter Sitte, Einst seines Bubchens weichen Kopf, Gleich einem ungebrannten Topf, In die Huronenform. Ein Britte, Der ihn in voller Arbeit sah, Rief zurnend: "Du verschiebest ja, Barbar! bem armen Wurm die Stirne." "Den Schäbel nur verschieben wir," Versehte der Huron, "und ihr Verschiebt ben Kindern das Gehirne."

### Der Glückstopf.

Um das Geschlecht ber Menschen zu verpflichten. Befolog Beve, eine Lotterie Bon lauter Treffern zu errichten. Die rafche Fama mußte fie Bei Trommelichlag ber gangen Belt verfünden. Die erften Loofe maren Ronigsbinden, Gold, Ordensbander, Rug und Bein; Die Weisbeit mar bas bochfte Loos von allen. Die meiften waren freilich flein; Doch mußten fie ben Spielern wohl gefallen, Denn fie enthielten einen Bechfelbrief, Un Gottin hoffnung überichrieben. Da Bere ben Bettler felbst zu biefem Spiel berief, So war der Ginfat nach Belieben: Ein Ochs, ein Kalb, ein Lamm, ein Apfel, eine Ruf. Als Opfer bargebracht. Da Nummern übrig blieben, Erlaubte Berr Saturnius Bum Scherz ben Göttern auch am Gludetopf Cheil zu nehmen. Der große Tag ericbien. Gleich einem Betterauß Sah man von jebem Pol bas Bolt gufammenftromen. Der Götter Großberr faß in einem blauen Belt; Die Urne ward gebracht und fiebenmal gerüttelt. Fortuna, fonft bas blinde Glud betitelt. Ward feierlich jur Bieberin bestellt;

Merfur ftand auf des Thrones Stufen: Sein Auftrag mar, die Namen aufzurufen, Und die Gewinnste zu verleihn. Berd winft: das Spiel beginnt, die Jubelhorner ichallen. Fortunens Sand geht immer aus und ein, Und läßt, dem Sagel gleich, auf die gedrängten Reibn Die hoffnungsaffignate fallen. Buweilen tam ein Thron, ein Schacht, ein Bechfelhaus, Ein Studfaß, eine hofprabende, Ein Ring, von Amore Sand geweiht, beraus. Das höchfte Loos fiel in Minervens Sande. Das Chor ber Gotter flaticht; bie Schlofartillerie Des Donnergottes rollt durch alle Spharen, Der Siegerin und ihrem Loos zu Ebren. Doch ploglich unterbrach die behre Symphonie Der wilde Menschentroß; mit fürchterlichem Toben Rief er: "Betrug! Betrug! herr Beve hat burch Magie Das befte Loos der Tochter jugeschoben." Die Götter fehn fic an; bes Großberrn Angen brobn; Doch ichnell verziehn fich feiner Stirne Falten. "Boblan," fprach er, "ich will den frechen Erbenfohn Rur den Gewinnst Minervens schablos balten." Er fprach's, und warf ber meuterischen Brut, In Goldpapier gehullt, bie Dummheit in ben Sut. Jahn Sagel ichien mit bem Gefchent gufrieben, Und pries fogar mit Symnen ben Chroniben. Barum? Beil feit ber Beit in unfrer beften Belt Sich jeder Thor für weise balt.

#### Die Reformatoren.

3meen Beife jogen burch die Belt, Bom edeln Trieb gespornt, den Irrthum ju befiegen; Ein großes Werf! Bom Gudmeer bis gum Belt herricht diefer Aftergott. Auf feinen Rittergugen Eraf bas Epoptenpaar ein Bolflein an, Das einen Affen göttlich ehrte. Den es in feinem frommen Babn Mit lauter Rofosmart und fußem Rahm ernährte. Der jungre Philosoph, als er den Unfug fab, Ergurnte fich im Beift und rief mit bitterm Spotte Dem blinden Saufen ju: "Bas macht ihr da? Ungludliche! binmeg mit biefem Gotte! Der, als ihr murbet, noch nicht mar, Und, dummer ale ihr felbft, euch nicht verftebet, Der nichts vermag, und eber noch vergebet Als ibr. Ein Gott ift unfichtbar; Rein Thierfell folieft ibn ein." Er wollte weiter fprechen. Allein mit muthendem Gefdrei Drang der erboste Schwarm berbei. Um feinen Gott und fich ju rachen. "De, Bruber!" fprach ber altere Befpan, Der blog durch Lift den Freund noch retten fonnte; "Ihr feht, ber Menfch ift toll, wie ftanb' er fonft im Babn, Ein Gott fem unfichtbar? Gebt bort am Sorizonte

Die goldne Sonne ichlafen gebn: Sie marmt, fie leuchtet euch, fie fcmudet Kelb und Beiden Und ichenkt euch Ueberfluß. Dun mußt ihr felbft geftebn, Das tann ein Affe nicht. Auch richt' ich ftete mit Kreuben Mein Danfgebet ju diefem Bunderlicht." Er fprach es taum, fo lag er auf ben Rnien, Und fang mit ftrablendem Beficht Der Sonne Lob. Gleich Orpheus Melobien Erflang fein bobes Lieb. Gerührt, entzudt, Bom beil'gen Trieb der Andacht bingezogen, Drangt fic bie gange Schaar, wie Meereswogen, Um den Epopten ber, und buldigt tiefgebudt Dem neuen Gott. Der alte mard entlaffen Und in ben Sain gurudgeschickt. "Das beißt doch mobl zu arg mit blinden Seiden fvagen," Go fprad, als er allein mit feinem Kreunde mar, Der jungre Philosoph. "Du fturgeft einen Goben, Um einen anbern einzusegen." -"Gang mobl," verfest ber Freund; "boch marte nur ein Jahr, So will ich bann bas gute Wolflein lehren, Statt bes Geschöpfe ben Schöpfer felbit zu ehren. Rur felten wird ber Irrthum fonell geheilt, Der Beife fucht ibn ftudweis ju befiegen; Wer in dem edeln Rampf fich übereilt, Der mird, fo ging es bir, erliegen."

### Der Cherub.

Der Cherub, der auf Jehovas Gebot Mit seinem Flammenschwert das Paradies bewachte, Kam nach der ersten Eltern Tod Ins Reich des Lichts zurück. Ein Trupp von Brüdern machte Boll Neugier einen Kreis um ihn. '
"Was läßt," so fragten sie, "uns deine Rücklehr hoffen? Steht nun das Paradies den Menschen wieder offen?"— "Das nicht; allein der Herr gebot mir abzuziehn," Erwidert er: "ein schwarzer Höllendrache, Die Sünde, hält an meiner Statt nun Wache."

## Der Fafir und der Sund.

Ein Hund fuhr einen Fatir an, Und riß ihn bloß zum Spaß am Roce. Mit aufgehobnem Knotenstoce Sprach, still ergrimmt, ber heil'ge Mann: "Ich wurde bir den Nacken brechen, Berböte das Geset es nicht. Doch Boses von den Bosen sprechen, Ist jedes Wahrheitsfreundes Pflicht." Nun rief er laut: "In Bramas Namen! Ihr Nachbarn, helfet, helfet mir! Der Hund ist toll." Die Nachbarn kamen Und steinigten das arme Thier.

### Das Steckenpferd.

Hallo! rief Karl und trieb und schug Sein Stedenpferd. Der Gaul blieb steben Und sprach zum Raaben: bist du flug? Wenn du nicht gehst, fann ich nicht geben. — Dem armen Pferd gleicht mancher Staat, Dem Rnaben mancher Autofrat.

#### Der Centaur.

Bur Beit ber alten Kabelmelt, Dem Eldorado der Poeten, Ram einst vor des Chroniden Belt Ein ichelmischer Centaur getreten. Beve, bem mas luftiges geträumt, Bar ungewöhnlich aufgeräumt, Und fprach mit vaterlichen Mienen: "Bomit, herr Pferdmann, fann ich bienen?" -"3d modte bid, erhabner Gott, In Demuth fragen, mas bu bachteft, Ale du mich 3witterwesen machtest? Dem Menschen und dem Pferd jum Spott Bard ich ins Thierreich eingeschaltet. D batteft bu bas balbe Dferb Doch gang jum Menichen umgestaltet, So mar' ich, was mein Bunfch begehrt." -"3d febe mobl," fprach Beve mit Lachen, "Man tann euch nichts zu Dante machen; Bom Erdenfonig bis jur Maus Soulmeistert alles meine Berte. 3ch fcenfte bir Berftand und Stärfe, Und bennoch - " - " Geb' ich albern aus," Riel der Centaur ibm in die Rede. -"Ru nu!" fprach Beve, "bu bift nicht blobe;

Boblan, bein Bunfch fen bir erfüllt." Dies war genug, das 3mitterbild Bum vollen Menfchen umzubrechfeln. "Noch mehr: bu barfft in Jahresfrift," So fuhr er fort, "ben Rorper wechseln, Wenn huf und Schweif dir lieber ift." -"hat feine Noth!" rief er und bliste, Den Dant vergeffend, frob davon. Allein im vierten Monde fcon, Als Bevs am Kenfter Connen foniste, Sab er ben neuen Menschenfobn Auf Tempe's Flur als Rlepper weiben. "Ei! ei! wie foleunig wandteft bu Den Mantel!" rief der Gott ibm au: "Bas war die Urfach?" - "Meine Leiden; Ret reitet Giner nur auf mir, Und ben werf ich jur Roth vom Racen; Mle Menichen durfte Fürft, Begier Und Frohnvogt ftete jugleich mich placen. Drei Monden litt ich Pein und Sobn, Dann fann ich auf Rebellion; Doch faum gerbrach ich meine Retten. Go fdrie man über Relonie, Und furg! ich machte mich jum Bieb, Um von bem Balgen mich ju retten."

#### Merkur und der Bildner.

Einst tam den Gott Merkur der Borwit an, Incognito den Erdball zu bereisen.
Athen, die Stapelstadt der Künstler und der Weisen, Lag, wie man denkt, zunächst in seinem Plan.
Er trat verkappt in eines Bildners Laden.
Ein Heer von Göttern, groß und klein,
Aus Gold und Silber, Holz und Stein,
Stand, wie auf unsern Wachparaden,
Symmetrisch aufgestellt; nur war sein Bild allein,
Und das verdroß ihn, nicht zu sinden.
"Bo bleibt denn Gott Merkur?" sprach er; "mich wundert
sehr,

Ihn gar nicht hier zu sehn." — "Der fehlt aus guten Gründen," Bersetze ber Artist; "ich mache keinen mehr. Kaum hatt' ich jüngst von Silber ihn gegossen, So stahl man mir den saubern Herrn.
Ie nun! die Diebe sind ja seine Schutzenossen, Und gleich und gleich gesellt sich gern."
Merkur fand nicht für gut, dem losen Spötter Sein Ohr noch fort zu leihn; er hörte schon zu viel, Und steckte seiner Fahrt mit einem Mal ein Ziel; Denn das Incognito, so sprach er, ist für Götter Und Kürsten ein gewagtes Spiel.

## Abdallah und der Begier.

Abdallah fiel einst seiner Herrlichkeit, Dem Großvezier, zu Fuß, der als Monarch regierte, Und bat ihn um ein Umt, das ihm mit Recht gebührte. Ein derbes Nein war sein Bescheid. Der Muselmann siel nun zum zweiten Male Aufs Angesicht, und füßte die Sandale Des Vicegotts mit froher Innigkeit. Berwirrt rief dieser aus: "Das heißt zur Unzeit spaßen! Du hast mein flares Nein gehört." "Bohl!" sprach der Supplifant, "auch das ist Dankens werth, Daß du mich nicht darauf hast warten lassen."

#### Der Beutel.

Ein Abkömmling des Abraham Berlor im freien Felde, Als er zu Pferd vom Jahrmarkt kam, Den Beutel mit dem Gelde. So hatt' er kaum sein Weib beflagt Wie seinen Mammon; wimmernd jagt Er rudwarts, ihn zu suchen.

Umsonst burchstreift er seine Bahn Und forscht bei Jung und Alten. Ist trifft er einen Bauer an, Auch der wird angehalten: "Ein voller Beutel, grun gestrickt; Ach, Freund! habt Ihr ihn nicht erblickt? Er ging mir hier verloren."

"hier ist er," sprach ber biebre Just Und jog ihn aus ber Fice; Der Jude stürzt ihm an die Brust. In jedem seiner Blide Glüht Chrfurcht für die Redlichkeit; Ein nen Gefühl, das Levi heut Jum ersten Mal empfindet. "Rimm," rief er, "was du willft, "und bot Die Borf ihm bar. Just blidte Sie lustern an. "Ich habe Brod," Sprach er, "doch wenn sich's schidte, So —" — "Sprich." — "Den Sedel möcht' ich gern, Dann hatt' ich nach dem gnad'gen Herrn Den schönsten Tabalsbeutel."

## Die fechs Schneider.

Es gingen in einer Winternacht In Wien fechs Schneibergefellen zu Weine. Bas habt ihr heute für Kleiber gemacht? Sprach zu ben muntern Brubern der Eine.

Ich ein Handwurstelleid, fagte Zaver, Das fich zum Ball ein Fürst erlesen. Es ließ ihm trefflich; es schien, als war' Er lebenslang Handwurst gewesen.

Ich einen Talar, verfette Claus, Für einen Probst; ließ auch nicht übel. Der bide herr sah leibhaftig aus, Wie Caiphas in der Bilberbibel.

Ich flidte bloß, fprach Bruber Beit; Selbst Lazarus mar minber zerfeßet, Als der Poet, dem ich gratis heut Ein herz auf den Ellenbogen gesetzet.

Sab' einen Minifter, fagte Gall, Mit einem hoffleid ausgeschmudet; Gang Tasche war's, und überall Mit englischem Golbe reich gesticket. Ein Todtenfleid, fprach Theobald, Sab' ich fur einen Beisen genähet; Bar nur von Kattun, doch hatten es bald Der Armen Thränen mit Perlen befäet.

Ru! nu! fprach Franz mit ftolgem hohn, 3ch laß euch fammtlich unbeneibet. Die Mutter Gottes und ihren Sohn hab' ich nach neu'fter Mode gefleibet.

# Der Fischteich.

In einer Residenz erschien Ein ulter Philosoph. Man führte In des Monarchen Garten ihn, Den ein belebter Fischteich zierte. Hier nahm er eine rege Schaar Bon wohlgenährten Hechten wahr, Die gierig hin und her rundirte. "Wie," rief der Weise, "duldet ihr Das arge Vieh, die Hechte, hier? Hinweg mit diesem Diebsgeschlechte! Es frist die kleinern Kische." — "Sep's!" Sprach ein geheimer Rath zum Greis; "Am Ende fressen wir die Hechte."

# Die Erscheinung.

Pedrillo starb; die Rede ging, Durch seine Frau. Man sagte, Daß er aus Unmuth sich erhing, Beil sie ihn türtisch plagte. So war's. Doch wurde Mausolus Mit keinem reichern Thränenguß Als er von ihr beweinet.

Indes war taum die Mitternacht Bum dritten Mal erschienen, So trat in rabenschwarzer Tracht Sein Schatten vor Paulinen; So hieß die Frau. Mit ernstem Blick Wies er am hals ihr seinen Strick, Den Orben der Berzweiflung.

Pauline, ichreien kann fie nicht, Berkriecht fich in die Decke. So birgt ihr bleiches Angesicht Bor der Gefahr die Schnecke. Ihr herz erbebt, der bange Schweiß Der Agonie strömt kalt und heiß . Aus allen ihren Poren.

So fand im weichen Sartophag Sie noch die Morgenröthe. Run steht sie auf und fei'rt den Tag Mit Thranen und Gebete. Und kaum beginnt die grause Nacht, So deckt sie sich mit einer Bacht Bon Schwestern und von Brüdern.

Bas halfs? der schwarze Mann erschien Ihr schwärzer noch als gestern.
Doch sah der Brüder keiner ihn,
Selbst keine von den Schwestern.
Sie segnet und bekreuzet sich:
Umsonst, der schwarze Mann entwich
Erst mit dem Hahnenruse.

Nun sucht fie bei ber Kirche Rath. Umsonst find Rauch und Weihen; Umsonst beschwört ihn ein Pralat Durch Bann und Litaneien. Auch Gellerte Mittel wird versucht: Pauline las, doch ohne Frucht, Dem Geist ein Schod Sonnete. "Ha!" ruft sie endlich, "willst du mir Sie feine Ruh gestatten? Bohlan, Barbar, so solg' ich dir Ins dunkle Reich der Schatten!" Ist reicht sie grinzend ihm die Hand, Und siehe! das Gespenst verschwand, Und ließ sich nicht mehr sehen.

#### Das Testament.

Ein Raufmann zu Baffora batte Bum hausfreund einen treuen hund; So gartlich liebet faum ein Gatte Sein treues Beib, und bas mit Grund. Er war ber Bachter feiner Riften Und fcutte breimal in ben Buften Arabiens vor Mördern ibn. Bas Bunder, bag er oft mit Ruffen Den Retter ju erftiden ichien, Daß er fich oft bei Tifch den Biffen Entzog, und ihn bem Retter bot! Doch, welches Band wird nicht gerriffen Von bem, der alles trennt, bem Tod? Der Dogge ftarb. Mit lautem Rlagen Ließ Usbed ihn gu Grabe tragen; Es lag in feinem Gartenbain, Und bald erhob des Helden Treue In goldner Schrift ein Leichenstein, Bei beffen feierlicher Beibe Der Kreund in feinem Speifefaal Die gange Nachbarichaft vereinte, Die wechselsweise mit ibm weinte Und mit ibm trant. "Gin Leichenmabl, Ein Monument bem ichnoben Mafe

Des hunde ju meihn! welch ein Standal!" So fprach mit bochgerumpfter Rafe Der Cabi zu der Prieftericaar, Die, weil fie nicht beim Schmause mar, Den armen Usbed bart verflagte. "Man hole mir ben Bofewicht!" Er ward gebracht. Der Richter fragte: "Sprich, haft du beinen Doggen nicht Bleich einem Mufelmann begraben, Und dir die Nachbarn beigesellt, Die, jum Entfegen aller Welt, Am Grauel Theil genommen haben?" --"Geftrenger herr," fiel Usbed bier Dem Gifrer ein, "ich muß gefteben, Das alles that ich; doch das Thier, Das ich betraure, bauchte mir Der Ehre werth, die ihm geschehen. Urtheile felber: Der Moment Des Abschieds gab ihm unfre Sprache. Bernimm, o Freund, mein Teftament, So fprach er rochelnd: ich vermache Dem Cabi Samet, ber im Rath Der Beifen figet, ein Legat Bon taufend Afpern." - Boll Entzuden Rief Themis Diener: "himmel! wie! Mir taufend Afpern?" - "Bable fie," Sprach Usbeck, ber mit beitern Bliden Ihm einen Beutel übergab. -

"Ich ließ mich durch den Schein berücken; Man malte dich so schwarz mir ab," Rief Hamet. "Kurz, ich annullire Die Prozedur. Dem frommen Thiere Gebührt ein ehrenvolles Grab. Romm, Freund, ich muß das Denkmal sehen. Ihr Herren wollt ihr mit und gehen?"

# Der Schlüffel.

Ein Abberit, ein lodrer Kant, Der in Athen Papas Talente Berprafte, ging, ale ein Bacchant Befrangt, im Schaufelidritt ber Ente Des Abende mobibezecht nach Sans. Itt fand er mas zu feinen Rugen; Ein Schluffel mar's. "Ach!" rief er ans, "Der muß mas Wichtiges verschließen, Das mir Fortunens Sulb befchert. Allein wie find' ich wohl die Thure, Der biefer Schluffel angehört? Athen ift groß; doch ich verliere Sier meine Beit." Er fcmeigt und fehrt Buvorderft fich nach dem Quartiere Des Plutustempels. Leider ichließt Sein Dietrich ihn nicht auf. Epthere Und Evan, bie er taglich grußt, Biebn ihn nicht an; auch bie Altare Der Dallas nicht; nur Beisheit fließt Mus ihrem Schoofe; boch ber Ehre Porphyrner Tempel lodet ibn. "Dort," ruft er, "wird bas Glud mir blubn! Bin ich nur erft Satrap, fo follen Beim Stor! auch bie Darifen mir

Bie Hagel in die Stude rollen."
Schon steht er vor der ehrnen Thür Des Borhofs. Lange drückt und drehet Er rasch den Schlüssel bin und her; Allein umsonst. Er brummt und schmähet Und taumelt fort. Das Ungefähr Kührt ihn an einem Prachtgebäude Borbei; auch hier versuchet er Sein Instrument; mit wilder Freude Gewahrt er, daß er diesemal Nur spielen darf, um auszumachen. Allein kaum dringt er durch's Portal, So schließt es sich mit lautem Krachen. Es war das Narrenhospital.

#### Die Aeolsharfe.

Mit einer Meolsbarfe ließ Ein Kurft auf eines Sugels Ruden Ein Lufthaus feines Gartens fcmuden, Und wenn ber Wind nur leife blies, Erflang ibr Paan jum Entzuden. Einst fahn bas neue Paradies 3meen Baller aus entfernten ganden; Sie hörten die Mufif und ftanden Bezaubert vor dem Saitenfpiel. Bald war ihr Vorwiß nicht geringer Als ibr Erstaunen. Ein Bentil, Ein Uhrwert, ein verborgner Kinger Des Spielers, als des Spieles Grund, Bard, ftatt gefunden, postuliret, Und endlich, mas man nicht verstund, Durch Sprothefen demonstriret. Star lieb den Darmen eine Kraft, Ein Etwas, einen Lebensfaft, Der ihre Tone produciret. Mops fdmur, daß alles Bauberei, Das Blendwerf eines Kobolds fev. Der Schlofvogt, der in einem Binfel Der Controverse zugehört, Trat nun hervor. "Der Gigendunfel,"

Sprach er, "ihr Herrn, hat euch bethört. Kein Zauber, nicht die todte Saite Erregt den Ton, der ihr entschwebt. Ein unsichtbarer Hauch belebt Der Harfe himmlisches Geläute. Die Probe kostet wenig Müh."
Er schließt die Fenster in dem Saale, Und siehe da, mit Einemmale Berstummt die hehre Spmphonie.

Bielleicht bag auch die Pfpchologen, Die mit beschieidnem Uebermuth Bald im Gehirne, balb im Blut Die Seele suchten, fich betrogen.

# Der Mißgriff.

Ein Junter hielt auf feinem Beiber Sich einen Schwan und eine Bans. Am Tage por ber Martinsfeier Erschien sein alter Mundfoch Sans, Das feifte Sausthier abzuschlachten. Das, wie man weiß, im Rreis der Trachten Des Keftbanfette bas Centrum fcmudt. Sans, um am Berd nicht ju verschmachten, Bar ftete beraufcht. Bom Schein berudt, Ergreifet er ben Schwan beim Schopfe, Und balt bereite nach feinem Ropfe Das blante Ruchenschwert gezückt; Als aus des beil'gen Bogels Reble Ein füßer Rlotenton ericallt, Der in bes Schächers rober Seele Mit fanfter Allmacht wiederhallt. Der Stahl entfällt ibm; Rebel beden Sein feuchtes Auge: todtenbleich Gebt er ben Sanger in ben Trich, Und heilt im Reller fich vom Schreden.

Roch hafcht im Raufch ein Meifter hans, Un des Permeffus Duftgeftade, Oft einen Schwan für eine Gans; Allein er schächt ihn ohne Gnabe. Das macht, mein Hans trank bessern Wein, Als unfre Kunstschulmeisterlein.

### Das Dankopfer.

Von einer alten Buhlerin Ließ einst ein Ged sich fangen. So bleibt im Net ber Spinnerin Die sichre Fliege hangen. Das Brautsest wurde hoch geseiert, Und baß getrunken und geleiert Im Kreis der frohen Gaste.

Nach Benus Tempel wallte früh Des andern Tags das Weibchen, Und legte mit gebognem Anie Auf den Altar ein Taubchen: "Nimm, Göttin, diese Kleinigkeit; Durch das Gefühl, das dir sie weiht, Wird sie zur hekatombe."

Der Göttin Lippen regen fich: "Behalte beine Gabe; Schon baran ift's zu viel für mich; Denn, unter und, ich habe Durchaus nichts," fagte Copria, "Für bich gethan; ich wollte ja Rur beinen Bublen ftrafen."

#### Der Meisende und der Cicerone.

Ein Fremder ging mit seinem Cicerone Durch ein gewundnes Felsenthal,
In dem das Echo stebenmal
Die Worte wiedergab. Im Dithprambentone
Erhob der Mann die Seltenheit.
"Freund, das ist eine Kleinigkeit,"
Sprach jener; "in dem Land, das ich bewohne,
Besist der König einen Saal,
Der seine Worte hundertmal,
Und mehr noch, wiederholt." — "Herr," sprach der Cicerone,
"Ihr spaßet, oder halt sich der Regent
Bielleicht ein Parlament?"

#### Die Modehandlerin.

Un hofrath Beder in Dresben.

Bu einer alten Priefterin Des Lurus, die feit vierzig Jahren Die Welt mit neuen Modemagren Von London und Varis und Wien Berfah, fam eine junge Dame Und wählte fich aus ihrem Krame Ein neues Rleid. Das Weiblein fand Un bem verjährten Dut der Schonen Ein weites Reld, den Unverftand Der alten Moden zu verhöhnen. "Ach!" fagte fie, "mich jammert nur, Sold eine himmlische Kigur In biefer Kafchingstracht zu feben." -"Ei, gute Mutter! lagt bas Schmaben! Vor dreißig Jahren habt ihr mir Sie felbit verfauft," ermibert ibr Die Dame. - "Bas! vor breißig Jahren ?" · Kiel ihr das. Weiblein lachend ein, "Sie wollen icherzen. Damals maren Sie nicht geboren." - "Bahrlich, nein, Ich scherze nicht; ich bin nicht junger, Bielleicht noch älter als bie Belt," Berfett die Schone. Bitternd balt

Die Alte icon die burren Finger, Ein Kreuz zu ichlagen, aufgerect; Da ichied die Dame ichnell von hinnen.

Es war die Wahrheit, Freund! sie bedt Sich, um die Menschen zu gewinnen, Oft mit dem Rock, den Unbestand Und Zeitgeist sich zur Tracht erlesen. Doch ewig ist, wie Gott, ihr Wesen; Sie altert nicht, nur ihr Gewand.

#### Das Wunderkind.

Miß Ignorantia ward schwanger. Niemand frage Bon wem? Bie leicht wird fie geprellt! Ihr Unfall frente fie; laut einer alten Sage Berbarg ihr Schoof die herrscherin der Welt, Die Ronige, ja Götter felbst creiren, Die, von bem Ganges bis jum Belt, Das Rectorat der hoben Schulen führen, Und alle Nasen, groß und flein, Mit Brillen ausstaffiren murbe. Die Miß genas von ihrer Burbe, Und der Orafelspruch traf ein: Das Bunderfind, die Meinung, mard geboren, Und von der Wöchnerin ihr altes Kreundespaar. Die Faulheit und ber Stoly, ju Pathen ihm erforen. Die Dame marf bem Balg ein Dugend Mäulchen bar, Und schwur bei ihren langen Ohren, Es fen ber Mutter Conterfei. Der Stola begnügte fich ibm bulbreich juguniden, Und beibe legten ibm mit felbstaufriednen Bliden, Aus eigner Macht ben Namen Bahrheit bei.

### Phantasus und die Sphing.

Der Gott der Träume, Phantasus, Bekam einst Lust zu freien. Er warb um eine Sphinr. Man muß Ihm seine Wahl verzeihen. Er schaute bloß auf ihr Gesicht, Das, wie man weiß, beim Sphinrgezücht Der schönsten Jungfrau gleichet.

Der Brautschaß, ben sie mitbetam, War auch nicht zu verachten: Ein Schulsac mit dem reichsten Kram Bon Rathseln aus den Schachten Der göttlichen Philosophei, So schwer, daß ohne Zauberei Sie kein Dedip erriethe.

Mit Kindern war kaum Bater Zevs So reich wie sie gesegnet.
Sie kamen jährlich dußendweis Dem Paar ins Haus geregnet.
Es ähte sie in seinem Schooß
Mit Träumen und mit Rathseln groß,
Und nannte sie Spsteme.

## Die Drehorgel.

Ein Orpheus, der burch Stadt und Land Mit feiner Orgel jog, und Balger, Kirchenlieber Und Opernarien, wie Bwirn, vom Anauel mand, Erschien in einem Rrug. Ein Rudel Bachusbruder Sag rund um einen Tifch, der voller Rlafchen ftand. Der Orpheus rührt fein Spiel; das gange Chor ber Becher Sorcht gierig auf und schwingt die Becher Und trommelt mit der Kauft den Taft gur Melodie. "Spielt und das Rheinweinlied!" rief Einer unter ihnen, Rung, der Defan ber Bechafademie. -"Ich bab' es nicht." - Mit rafder Energie Sang er's ihm vor. - "3ch fann nicht bienen." -"Ihr Mbt doch Ohren?" - "Wohl! allein ich fpiele bloß Die Stude, die auf meiner Balge fteben," Ermidert ibm ber Birtuos. "Das beißt," fprach Rung, "du fannft nur breben." Ein feltner Bug! Nicht jeder Leiermann Befteht, bag er nur dreben fann.

## Der Spiegel.

Die Babrbeit zog als Krämerin Bur Beit der Borwelt auf die Meffen; Ein Spiegel mar ihr Rram; mit Daffen Bon Beus und Vallas trug fie ibn Bon Land ju Land. Die Leute nahten Sich haufenweis. Raum fiel ihr Blid Muf bas geweihte Glas, fo traten Sie fcamroth oder blag jurud. Barum bas? Ei, der Spiegel pragte Der Seelen Physiognomie Auf ben Gefichtern aus; er legte Die Mimif der Rofetterie Der Krömmlerin, bes Mibas Krage Dem Beighale, ber verschmißten Rage Banbitenblid bem Staatsmann bei. Bas Bunder, daß die Käufer flohen, und oft wohl gar der Bauberei Die Göttin mit erbostem Drohen Beschuldigten! Ginft magte fie's In einer hofburg ju haufiren. Der Kürft, ein fleiner Rero, bieß Den Rämmerling fie vor fich führen. Doch faum fab er im Spiegel fich, So ichlug er ihn voll Buth in Studen; Er ließ ihn sein gekröntes 3ch Mit einem Tigerkopf erblicen.
"he! Bache! stäupt die Frevlerin!"
Rief der Eprann. Von den Barbaren Umringt, läßt sie den Leibrock fahren Und slieht, der himmel weiß wohin. Ein Sklave, werth als Kürst zu sterben, Ein Epiktet der Vorzeit, las Im Rehricht insgeheim die Scherben Des Spiegels auf. Mit Zeit und Maß Gelang es ihm, sie zu vereinen.
Doch, um der Staupe zu entgehn, Behielt er bloß ihn für die Seinen, Und um sich selber zu besehn.

#### Das Bild des Eros.

Ein Schuler bes Apelles malte Den Eros, wie er leibt und lebt. Ans feinem Kalkenauge strablte Der Sehnsucht Gluth; fein Mund, umschwebt Bom boldften Lächeln, ichien gum Ruffen Beoffnet, und fein nadter Leib Bar von der Stirn bis zu den Rugen Der Wolluft Thron. Des Malers Beib, Roch vor brei Monden Braut, erblicte Das Bild, und mandte das Geficht, Das jungfräuliche Rothe ichmudte, Davon binmeg. "Ei, fceint es nicht, Als fabeft bu ein Ungebeuer?" Sprach ber Artist; "bein Auge schilt Mein bestes Bert. Bas fehlt bem Bilb?" -"Freund," fprach Pfpcharion, "ein Schleier."

## Der Herzog und der Paladin.

Auf eines Bergogs Burg ericbien Ein armer, alter Palabin, Der tapfer unter ihm gestritten, Und im gelobten Land ein Obr, Ein Mug und einem Arm verlor, um fich ein Jahrgeld auszubitten. Der Burgvogt zeigt fich, er verbort Mit ftolgem Ernft ben grauen Belben, Und weigert fich, ihn anzumelden, Bis er bei feinem Schwert ihm fdwort, Die Spende mit ihm treu zu theilen. Beim blogen Namen Theogan Befiehlt der Kurft bem Bogt zu eilen. "Bas wollt Ihr, alter Rriegstompan?" Rief er dem Greis voll Guld entgegen. -. "herr, funfzig Prugel!" fprach ber Degen. -"Ihr fafelt, Mann! was fommt Euch an?" -"Die Luft, dem Burgvogt Bort gu halten," Berfett er und ergablt ben Streich. "Bohlan denn!" fprach ber Kurft gum Alten, "Ich fvende fünfzig Kronen Cuch. Die gleiche Bahl von Prügeln follen Dem Burgvogt meine Schergen gollen."

#### Das neue Jahrhundert.

Ich fah auf einem Feld, das um und um Krisch umgepflüget war, das neue Sekulum. Un seinem Gürtel hing ein Rosenkranz von Kronen, Indef aus seiner vollen Hand Ein schwarzer Samen fiel. — "Was fä'st du auf dies Land?"— "Freund," sprach es, "Revolutionen."

## Der Chalif und der Fischer.

Gin Rimrod aus bem Stamm ber Ommigben Berirrte fich im Korft. Auf feiner Schlangenbabn Traf er ein beitres Baffer an, Und mude, wie er mar, entschloß er fich zu baben. Raum wiegt er fich im naffen Glement, Go fommt ein Kifder auf ihn augeschwommen, Ein Trummel, wie ein Baum. Er, ber ben herrn nicht fennt. Der flein und bager mar, beißt lachend ibn willfommen. "he! fleiner Anirps, mas machft bu bier? Bebute Gott, welch ein Gerippe! . Bum Conterfei bes Tobes fehlet bir Beim himmel! nichts, als blof die Sippe." Der Gultan gab mit Lachen ihm Bescheid; Sein Stolz lag im Bebuich bei feiner Ronigebinde. Doch ploblich brang mit banger Emfigfeit Der Großvegier mit allem Sofgefinde Aus bem Gebolg. Der Rifder fand fur aut. Bang insgebeim bavonguicheiben . Und der Monarch erhob fich aus der Klut. 3molf Bande regen fich, ihn anzukleiben, Und amangig Bungen preifen feinen Muth, Und feine Demuth, fich incognito ju baden. "Ja mobl," rief ber Begier, "fo gang allein In einem ichlechten Klug. Der Schmud ber Ommiaben

Ift auch ber Menschheit Schmud." — "Schweigt, eure Schmeichelei'n

Ertonen meinem Purpurwamms zu Ehren; Ich sehe wohl, will ich die Bahrheit boren," Sprach der Monarch, "so muß ich nadend sepn."

### Spaß und Ernft.

Ein Fürft ergötte fich in feinem Part allein (Es war gur Kaschingezeit) mit Jagen. Auf einmal brang vermummt ein Baghals auf ibn ein, Sielt ein Piftol ihm auf den Magen, Und forberte fein Geld. Der Fürft befann fich nicht; Er reicht die Borfe bin. Mit lautem Lachen Bab fie ber Dieb gurud und zeigte fein Beficht. Der hofnarr mar's. "herr," fprach ber lofe Bicht, "Ich wollte mir ein Kaftnachtefpagden machen." "Ich fpafe nicht," verfest ber Kurft mit wildem Blid. "3d will im Ernft bich bangen laffen." Er hielt fein Bort. Die Beien und bie Baffen Des fleinen Sofe verdammten ihn gum Strid. Man führt ihn ab. "Ihr herren, Gott befohlen!" Rief er den Richtern ju. "Bedaurt mich dummen Kant! Batt' ich, wie ihr, im Ernft gestoblen, So truge, ftatt bes Strange, auch ich ein Orbensband."

#### Charon und der Schatten.

herr Charon fag in feinem Rabn, Bo er ein Pfeifden Anafter ichmauchte, Das, wie ein gurnenber Bulfan, Gemitterwolfen von fic bauchte. Da fam ein Schatten bei ihm an, Rlein von Perfon, boch ftolg von Miene. "Se, Mannchen!" fprach ber Schiffspatron, "Bas marft du auf der Puppenbubne Der Obermelt?" Ein Götterfohn Rann faum bas Naschen höber tragen. Das Dunftbild glubte. "Wer ich bin. Das tann mein Diabem bir fagen." "Dein Diabem! Bo benfft bu bin? Die find in unferm Land nicht Mobe," Källt Jener ein. Der Schatten fühlt 38t an die Stirn, und ploBlich fühlt Sein Born fich ab. - "Selbst nach bem Tobe Bleibt Alexander, mas er mar." Berfett mit tropigen Geberben Der helb, und reicht die Fracht ihm dar. -"Bift du der Robold, der auf Erden Go großen Unfug angestellt? Willfommen in der Unterwelt!

Allein behalte beinen Stüber," Rief Charon; "täglich fandtest du Mir eine Menge Kunden zu. Ich schfe bich umsonst hinüber."

## Der Scheerenschleifer.

Ein Jungling, ber als Scheerenschleifer Mit Noth fein Studden Brod gewann, Bard aus Berdruß ein Sandelsmann: Berftebt fic, Pacfnecht. Rleif und Gifer Erwarben ihm des Raufherrn Gunft. Er hielt ibm Lebrer, in der Runft Der Biffern und ber Schrift erfahren; Und hermann ward in wenig Jahren Erft Freund, bann Erbe bes Patrons, Und endlich, ftete vom Glud begleitet. Der reichfte Raufmann bes Rantons. Auch war er, was noch mehr bedeutet. Ein Biedermann, ein Menschenfreund, Des hochmuthe und bes Prunfes Reind. Anstatt in Sammt und Gold zu prablen. Ließ er von einer Meifterhand Sein Bild als Scheerenschleifer malen, Und bing, um feinen erften Stand Stete im Bedachtniß zu behalten, Es statt des Spiegels an die Band. Der Reffe lächelte des Alten, Benn er baran mit Bolluft bing; Denn ach! er hatte feine Rinder, Auch trauerte ber Ged weit minder

Am Grab, bas feinen Staub empfing, Als feiner Tugend Sofgeleite. Die Schaar ber Armen. Ranm erichien Der dritte Tag, so ward die Beute Des Erben, viel zu ichlecht fur ibn, Und auch bas Bilb, verlauft. Der Raufer Bar felbit ein armer Scheerenichleifer, Des Tobten alter Ramerab, Jan, bem er täglich Gutes that. "Ich habe," benft er, "nur zwei Gulben, Und er, der Eble, gab fie mir; 3ch taufe mir fein Bilb bafur. Rein, mahrlich, nein! ich fann nicht bulben, Dag es in ichlechte Banbe fällt." Triumph! es wird ihm jugefchlagen. "hier," ruft er haftig, "ift bas Beld!" Und fast, fein Rleinod beimzutragen, Es bei bem braunen Rabmen an. Doch wie erschraf ber gute Jan, Als es ihm, schwerer als er bachte, Entfubr und, murbem Thone gleich, Das holzwerf auseinander frachte. Da fteht ber Arme ftarr und bleich; Doch balb verfinft er in Entzücken. Beil er in ben gehöhlten Studen Bei taufend Pfund in Golb entbedt. Das munderbare Schauspiel wectt Des Erben Beig. Mit Arquebliden

Ruft er: "Das Bild verfauft' ich dir, Den Schat nicht, ber gehöret mir." San ftust. In feiner Bruft erheben 3mei Stimmen einen furgen Streit. Der Biebre machte fich bereit, Den Schaß bem Reffen binaugeben, Als fic, von hermanns eigner hand Ein Blätten bei bem Golbe fand. "Mein Erbe wird bies Bild verachten: Dem Freunde, ber es faufend ehrt, Sep," hieß es, "biefes Gold befchert." Der Neffe icalt, die Beugen lacten. Und Jan? "D bu, mein Beld, mein Stab!" Sprach er jum Bilb; "nichts foll uns trenne.i. Bobl mir! ich werde mir ein Grab Un beiner Seite faufen tonnen."

#### Die Laterne.

Der Meistersänger Jenbart Sing Nachts mit einer handlaterne Bom Schmause heim. Im Rausche ward Sein Stümpchen Bachslicht ihm jum Sterne Der ersten Größe. "Schon zu lang Berbirgt bich beines Kerfers Gränze. Beim Teut! ein Licht von beinem Rang Ist werth, daß es im Freien glänze, Und in der Nacht der Barbarei Der Welt Compaß und Facel sep." Er sprach's und nahm es mit Entzücken Aus dem verglasten Schilderhaus. Doch ach! in wenig Augenblicken Blies es der Hand des Windes aus.

Der Fall hat fich in unfern Tagen Mit manchem Autor jugetragen.

### Der Dieb vor Gericht.

In einem deutschen Städtchen ward Ein welscher Hausdieb eingefangen. Der Pöbel freute sich auf seine Galgenfahrt; Denn wer mit Einbruch stiehlt, muß hangen, Sagt bas Geses. Der Magistrat Bar auch bereit, die Urgicht anzuhören; Doch Niemand konnte Welsch. Drei Lage hielt man Rath; Zulest erging der Schluß, den Frevler loszugeben. Allein zu gleicher Zeit erließ man ein Dekret, Wodurch die obersten Gewalten Verboten, einen Dieb in Zukunft anzuhalten, Der nicht zur Nothdurft deutsch versteht.

### Der Bufprediger.

Der milbe Dater Chrufolog. Der täglich neue Reger machte, Und täglich veue Bunber log, Die felbit ber Dobel oft belachte. Stieg einft, es mar gur Kafdingszeit, Muf einen Edftein, um zu lebren, Und von dem Dienft ber Gitelfeit Das Bolf gur Buge an befehren. Schon hatte der erhibte Streit Mit Gund und Teufel angeboben. Als ein Sanswurft mit lautem Toben Der Borer bichten Damm burchbrach. Schnell ward der Prediger vetlaffen: Jahnhagel lief burch alle Gaffen, Dem bunten Videlbaring nach. Der Monch ergrimmte. "Belche Schmach!" Rief er, "ein Auswürfling ber Solle, Ein Narr entlodet euch ber Quelle Des Seils und töbtet euern Durft Rach Weisheit. Ach! ihr fepd verloren! Bin ich, ihr Gottevergeff'ne Thoren, Denn nicht fo gut als ein Sanswurft?"

# Biographie eines Pudels.

• • • . • . . . . 

## Einleitung.

In einem ber großen Seen, welche unfere Sternseher im Monde bemerten, liegt eine Insel, die seit Jahrtausenden zum Elpsium für die Schatten der Hunde, dieser treuen Gefährten der Menschen, bestimmt ist. Der ernste Dogge und das schmeichlerische Bindspiel, der cholerische Pommer und der drollichte Pudel vereinigen sich hier in brüderlichen Gruppen, aus denen selbst das alberne Möpschen und der spbaritische Bologneser nicht ausgeschlossen sind, weil sie, wie der Domberr und der Stußer, mit ihrer sublunarischen hülle die angemaßten Privilegien ihrer Kaste zurücklassen.

Einst war ein solches Kranzchen an dem blumigten Ufer bes Sees versammelt, als der Schatten eines ihrer Brüder, von einer Silberwolfe getragen, in einer nahen Korallenbucht anlangte. Der Ankömmling wurde mit emsiger Freude bewillfommt und schwebend in den bunten Cirkel eingeführt. Als er sich von der füßen Ermattung der Ueberfahrt erholt hatte, sprach der Aldermann des Clubs zu ihm: "Bruder, die Gesehe unserer Republik legen dir die Pflicht auf, und die Geschichte beiner irdischen Pilgrimschaft zu erzählen; wir

sind begierig, sie anzuhören." "Meine Geschichte," antwortete der Schatten mit heiterer Miene, "ist keine von den alltäglichen. Hätte ich, wie jest, die Gabe der Vernunft und der Sprache, oder, wie so manche Geden und Gauner der Unterwelt, meinen Biographen gehabt, so würde die Epopee meines Lebens mit Didotschen Lettern auf Subscription gedruckt, und durch Pinsel und Grabstichel auf Sonnensädern und in Almanachen verewigt worden seyn. Doch mein Helbenthum kam mich theuer zu stehen, und machte mir oft zu wenig Ehre, als daß ich mich hier, wo alle Täuschung aufhört, damit drüften sollte. Wenn indessen meine Geschichte dem Jirkel meiner neuen Freunde eine angenehme Stunde machen kann, so werde ich es nicht bereuen, der Ritter eines Romans gewesen zu seyn."

Mit lufterner Ungeduld lagerte fich die Gefellichaft um ben Fremdling her, und er erzählte an der Seite des Detans, was die folgenden Blatter enthalten.

#### Erftes Rapitel.

Ich ward in bem freien Germanien unter ber Regierung eines gefrönten Philosophen geboren, ber die großen Soldaten und die kleinen Bindspiele mit gleicher Leibenschaft liebte. Meine Mutter war die Favoritin eines ehrlichen Schusters, bessen haus sie bewachte. Sie gehörte zum unvermischten Beschlecht der Pudel, und da auch ich ein achter Pudel geworden bin, so muß mein Bater wohl auch ein Pudel gewesen seyn. Mehr weiß ich nicht von ihm zu sagen, und habe diese genealogische Lücke mit vielen Abamekindern, mit und ohne

Ahnentafeln, gemein, bei denen die Rubrif: Bäter in den Kirchenbüchern weiß bleiben wurde, wenn es nicht hergebrachte Sitte ware, den Raum auf ein Gerathewohl auszufüllen.

Meine zierliche Gestalt und mein pechschwarzer Balg zogen die Blide eines Grenadiers auf sich, der bei meinem Hausberrn im Quartier lag; er bot ihm einen meerschaumenen Pfeisentopf für mich an, und diesem Pfeisentopse hatte ich es zu danken, daß ich nicht wie meine drei Brüder oder Schwestern gleich nach meiner Geburt erfäust wurde. Als ich zum ersten Mal meine Augen öffnete, saud ich mich an der vollen Zihe meiner Mutter, die mich freundlich andlickte und mir das Gesicht lecte. Bisher glich mein Dasepn einem dunkeln Traume; der Andlick und die Liebkosungen meiner Mutter erregten in mir das erste Gesuhl der Freude. Da ich ihr einziger Säugling war, so mußte ich nothwendig gedeihen, und meine Liebe zu meiner guten Amme wuchs so wie mein Bewustsen mit jedem Tage.

Als ich die vierte Woche meines Lebens zurückgelegt hatte, wurde ich entwöhnt und gegen den meerschaumenen Pfeisentopf in bester Form ausgewechselt. Lasleur, so hieß mein Patron, der vor zwanzig Jahren ohne Regimentspaß aus Frankreich verreist war, legte mir den Namen Joli bei, den ich, ohne Ruhm zu melden, täglich mehr rechtsertigte, und ließ mir in keinem Stude etwas abgehen. Ueber seinem Kommisbrod und seinen Kartosseln vergaß ich in kurzem die Muttermilch, und da der wohlhabende Schuster mich bisweilen zur Tasel zog, so mangelte es mir auch nicht an Gelegenbeit, meine jungen Zähne an saftigen Knochen zu üben.

So verstrichen mir die Flitterwochen meiner Rindheit, auf welche bald eine ernsthaftere Veriode folgte.

Man urtheile, wie mir zu Muthe war, als herr Lafleur mich eines Tages beim Schopfe faste und mich aufrecht an eine Mauer stellte. Diese Positur war mir zu fremd und zu lästig, als daß ich nicht augenblicklich mein Gleichgewicht auf den Vorderfüßen gesucht hätte; allein mein Mentor wußte den Hang der Natur jedesmal durch ein Städchen zu hindern, womit er mir auf die Pfoten klopfte. Rurz, nach einem achttägigen Unterrichte konnte ich gerade wie ein Bolzen an der Wand stehen, und nun legte man mir einen Fliegenwedel in den Arm und schmudte mein haupt mit einer papiernen Grenadiermüße.

Doch damit war meine padgogische Laufbahn noch lange nicht geendigt. In Zeit von einem Jahre lernte ich unter manchem Seufzer und manchem Puffe mit demuthiger Grazie auswarten, ins Basser gehen, das Berlorne suchen, die bebedten Köpfe entblößen, und für den großen Friedrich sowohl als für Monsieur Lafleur über den Stock springen. So beschwerlich mir mein Noviziat wurde, so reichlich ward ich nach Bollendung meiner Studien für meine ausgestandenen Mühseligkeiten belohnt. Jeder Zuschauer, vor dem ich in den Birthshäusern und Bierschenken meine Künste machen mußte, gab mir etwas zu naschen, und wenn mein Derr und Meister mich mit auf die Hauptwache brachte, nahmen die gutherzigen Soldaten den Bissen aus dem Munde, um mir ihn zuzuwersen. Mit einem Worte, Joli ward von sedermann geliebtost und das ganze Städtchen erscholl von seinem Lobe.

#### Zweites Rapitel.

Beinahe ein Jahr erhielt sich meine Celebrität; alebann aber fing ich nach und nach an, in Vergessenheit zu gerathen, weil ich ber Neugier bes Publikums keine frische Nahrung anbieten konnte. Um diesem Uebel abzuhelfen, ging mein schlauer Mentor wirklich mit dem schauerlichen Projekt um, mir einige neue Annstehucke einzubläuen, als ein glücklicher Zufall ihn und mich dieser Arbeit überhob.

Es war Jahrmarkt in unferm Stadtchen, und Laflenr bennste diese Selegenheit, um mich vor den fremden Saften an allen Eden und Enden zu produciren. Meine Talente feffelten die Aufmerksamkeit eines Marionettenspielers, der auf dem Marktplate seine Bude aufgeschlagen hatte. Er machte einen Anschlag, mich seinem dramatischen Apparate beizugesellen, und kaufte mich von meinem bisherigen Gebieter um zween Dukaten.

Noch am namlichen Tage mußte ich seinem hölzernen Sanswurst zum Bucephal dienen, als er in seiner Begleitung mit der Erommel durch die Stadt zog, und den hohen Gönnern seines Theaters eine ertralustige Haupt- und Staatsation ankundigte. In den Zwischenakten mußte ich meine Schwänse machen, und wurde beinahe eben so sehr beklatscht, als mein Nebenduhler mit der rothen Jade und dem zugesspisten Hute. Nach einigen Tagen brachen wir unsern Mussentempel ab und verfügten und in kleinen Marschen nach einem böhmischen Fleden, wo wir Halt machten.

hier erwartete mich eine flägliche Rataftrophe. Mein neuer Patron ließ mich auf einmal alle meine Talente ausframen.

Buleht hielt er mir einen Stod vor und sprach: "Seiba, Joli, springe für den Raiser!" Ich, der ich nur gewohnt war, für den König zu springen, und gar nicht wußte, was ein Raiser für ein Ding war, rührte mich nicht und ließ mir den Befehl zum dritten Male wiederholen, ohne die mindeste Anskalt zu einer Cabriole zu machen. Diese Halbstarrigkeit sehte das ganze Parterre in Bewegung. Mein Prinzipal wurde als ein Feind des Staats von einem patriotischen Schuhstider bei den Haaren von der Bühne gezogen, und ich wurde ohne Zweisel ein Schlachtopfer meines politischen Irrthums geworden sepn, wenn ich nicht in der allgemeinen Berwirrung ein Mittel gefunden hatte, durch eine Hinterthure zu entwischen.

Ich hing noch zu wenig an meinem neuen herrn, um mich in feine herberge zu flüchten. Ich ergriff vielmehr bie gunftige Gelegenheit, mich in Freiheit zu feten, und lief spornstreiche dem Felde zu, wo ich mich in einen Baizensacher verstedte, ber mich vor allen Nachstellungen schutzte.

#### Drittes Rapitel.

Ich brachte die ganze Nacht in meinem Afpl zu; des folgenden Morgens nothigte mich der Junger, es zu verlaffen. Ich richtete meinen Jug nach einem Dorfe, das ich in der Ferne wahrnahm, und kehrte voller Zuversicht in der ersten besten Schenke ein, die am Wege lag.

Wie groß war mein Erstaunen und meine Freude, als ich bei meinem Eintritt in die Stube meinen Padagogen Lafleur erblickte, der bei einem Glase Bier hinter bem

Tische saß und dem Wirthe die Geschichte seiner Desertion von den Preußen erzählte. Er erkannte mich eben so schnell, als ich ihn erkannte; ich sprang in seine offenen Arme und ledte seine braunen Wangen, indeß er mich bei meinem Ramen nannte und an sein Herz drückte. Der Wirth und die Wirthin skaunten und wechselsweise an, und als sie mich mit gierigen Bliden ein Brod verschlingen sahen, das auf dem Tische lag, ward ich von ihnen und meinem Freunde um die Wette für meine lange Diat schallos geshalten.

Nach der Mahlzeit machten wir uns auf den Weg, und langten nach zween Tagen in Prag an, wo Lafleur seine Haut von neuem verkaufte. Er ermangelte nicht, meine alten Collegia mit mir zu wiederholen; und da er nun einen weißen Nock trug, so war sein erstes Geschäft, mich für den Kaiser springen zu lehren. Dieser Name hatte sich meinem Gedachtnisse zu tief eingeprägt, als daß es viel Mühe gekotet hätte, mir das neue Manoeuvre beizubringen.

Meine Talente trugen ihm manchen Kreuzer ein, und ich wurde ber glücklichste Pubel von der Welt gewesen sepn, wenn seine neidischen Kameraden mich nicht angeseindet und oft gar mißhandelt hatten. Lafleur sah es und erwartete nur eine Gelegenheit, mich ihrem Grolle zu entziehen. Diese blieb nicht lange aus: ein Landjunter, der nach Prag gesommen war, um für seine Sohne einen Hosmeister zu suchen, aber keinen sur die sechzig Gulden sinden konnte, die er zu seinem Gehalte bestimmte, wollte ihnen wenigstens einen Gesellschafter mitbringen, und that sich machtig viel

auf feine Spetulation ju gute, als ich ihm von meinem Mentor um feche Gulben erlaffen wurde.

Die gnädige Frau und die hochadelige Familie machten große Augen, als sie statt eines Prosession partibus einen Pudel aus dem Wagen springen sahen; ich darf aber ohne Prahlerei sagen, daß wenigstens die kleinen Jungen mit dem Tausche herrlich zufrieden waren; zumal nachdem der gnäbige Papa sein Versahren durch einen praktischen Beweis meiner Verdienste legitimirt hatte.

In wenig Tagen ward ich, meiner burgerlichen Abfunft ungeachtet, wie das jüngste Kind des hauses angesehen. Die Junkerchen ahten mich von ihren Tellern und betteten mir in ihrer Kammer. Mein Macen aber ließ mir ein stattliches messingenes halsband mit seinem Wappen und der Inschrift versertigen: Ich, Joli, habe die Gnade, Seiner hochfreisherrlichen Ercellenz, dem herrn Baron von Rehbok, anzugeboren.

Biertes Rapitel.

Ein altes Sprüchwort fagt: Nichts ift schwerer zu ertragen, als gute Tage. Der Müßiggang und das Wohlleben, das ich nun zween Monate bei meinem erlauchten Gönner genoffen hatte, erzeugten in mir den muthwilligen Einfall, mit einem feiner hunderhunde schön zu thun, und was noch schlimmer war, mich von dem Burgheren dei dem klaren Scheine des lieben Mondes in einer meiner galanten Zusammenkunfte betreten zu laffen.

Unmöglich lagt fich der Ingrimm des Junfere über meinen angeblichen Frevel beschreiben. "Sa, Canaille!" rief er, indem er mich mit Füßen trat: "du willst die Ehre meiner Diana besteden? Es wurde ein sauberes Gezüchte zum Vorsschein kommen, wenn ich dir nicht Einhalt thäte. Holla, Rimrod! — so hieß sein Hossiager — sperre mir das Rabenaas bei Wasser und Brod ins Loch, bis ihm der Kihel vergangen ist." Nimrod verrichtete den Austrag mit so vieler Genauigkeit, daß ich einem Todtengerippe ähnlich sah, als nach einer achttägigen Kasteiung die junge Herrschaft durch einen Fußfall meine Loslassung ersiehte.

Nun war mir freilich ber Kitel vergangen, und ich brauchte mehr als einen Monat, bis ich meine vorige Munterfeit wieder erlangte; was ich aber nicht wieder erlangen tonnte, war die Gnade Seiner Ercellenz. Diese hatte ich auf immer verscherzt und bemerkte nur allzuwohl, daß er mich bloß seiner Kinder wegen beibehielt. Ihre Liebkosungen entschädigten mich für die Abneigung ihres Baters, und ich fing an, seine Launen mit stoischer Gleichgültigkeit zu ertragen, als ich zum zweiten Mal ein Martyrer meiner Weichherzigkeit wurde.

An einem schönen Serbstmorgen begleitete ich meine jungen herren auf einem Spaziergange in ein nahe gelegenes Bäldchen. Ein geheimer Inftinkt führte mich zu einem Busche, in welchem ich eine lebendige Kreatur entbeckte. Dieser Anblick fesselte alle meine Sinne, und ich hörte nicht auf zu winseln und zu bellen, bis die kleinen Junker, die mir vergebens gepfissen hatten, mit vorwihiger Ungeduld herbeiliesen. Sie fanden in dem Busche ein neugebornes Kind, das auf einem armseligen Strobkissen lag, und durch

sein wehmuthiges Aechzen sein Daseyn bejammerte. Das herz ber Anaben war verwildert, aber nicht fühllos. Der altere nahm das Kind auf seine Arme und eilte, von feinem Bruder begleitet, mit seiner Beute triumphirend nach dem Schlosse.

Die gnäbigen Eltern fagen gerade beim Krubstud, als ber 3ng, bei dem ich nicht dahinten blieb, in den gamilienfaal Beide Anaben ergablten in frober Begeisterung, was ihnen begegnet mar, und der jungere ermangelte nicht, meiner, ale bee Urhebere biefes gludlichen gundes, mit Rubme zu ermabnen. Er batte noch nicht ausgerebet, fo somis der gnadige Papa feine lange Pfeife in eine Ece und rief mit brullender Stimme: "Ihr Tenfelsbraten, was habt ihr gethan? Meint ihr benn, ich folle alle Baftarbe bes Saues großfüttern? Sabe ich nicht schon zween auf bem Brobe, die in meinem Gebiete gefunden murben? Ihr battet ben Balg follen liegen laffen. Und bu, verdammtes Bieb!" fuhr er fort, indem er mich mit dem Blide bes Cerberus durchbobrte, "warte, ich will dich für deinen Samariterdienft belohnen." Die ber gudenbe Blig fiel er auf feinen Stuber, und biefer Augenblid murbe mein letter gemefen fenn, wenn nicht, eben ba er anschlug, Nimrod mit einem Bafen bie Thure geöffnet batte. 3ch erfab diefen gludlichen Moment. und flog wie ein Pfeil jum Loche binaus.

#### Fünftes Rapitel.

36 feste über Baune und Graben, und fah mich nicht eber um, als bis ich mich in einem Soblwege befand, aus

dem ich nichts mehr als die Spihe bes Schlofthurmes erblicen konnte. Hier legte ich mich an einer Quelle nieder und küblte meine lechzende Junge mit einem Labetrunk.

Bon Mudigleit, und noch mehr von der ausgestandenen Todesangst erschöpft, sant ich in einen tiefen Schlaf, aus dem ich erst am hohen Mittage durch einen reisenden Handwerksburschen aufgeschreckt wurde, der sich bei der Quelle niederwarf, um seine dürftige Mahlzeit zu halten. Er zog ein Kreuzerbrod und ein Stück Käse aus der Tasche, und erregte dadurch meinen Appetit. Ich seite mich auf meine Hinterkenlen und bat mich so demuthig bei ihm zu Gaste, daß er sich keinen Augenblick bedachte, seine kalte Rüche mit mir zu theilen.

Da jeder Beg mir recht war, der meine Flucht begunftigte, so drang ich mich meinem neuen Wohlthater zum Reisegefährten auf. Denn ungeachtet die Geographie keinen Theil meiner gelehrten Erziehung ausgemacht hatte, so sah ich doch gar wohl ein, daß seine Marschroute mich immer weiter von der furchtbaren Burg meines Tyrannen entsernte. Unterwegs benutte ich jeden Anlaß, um dem guten Kerl gefällig zu sepn; der Wind warf ihm seinen Hut vom Kopfe, ich hob ihn wieder von der Erde auf und präsentirte ihm denselben mit einem so guten Anstande, daß er von nun an ein Kinanzprojekt auf meine Talente gründete. Bu diesem Ende drehte er so lange an dem Vorlegschlosse meines Halsbandes, daß es ihm endlich gelang, mich von diesem aristokratischen Schmuck zu befreien. Ich bezeugte ihm meinen Dank durch einen Purzelbaum, den selbst Monsseur Lasteur

beklaticht haben wurde, und konnte nicht aufhören, mich zu schütteln, und, gleich einem Missethäter, der vom Pranger befreit wird, die Angeln meines Nackens in Bewegung zu sehen. Mein Kompan warf das Halbband in eine Pfütz, doch nicht ohne zuvor die Inschrift gelesen und sich meinen Namen gemerkt zu haben.

Ungefahr feche Tage waren wir gang traulich miteinander fortgepilgert, als wir ohne weiteres Abenteuer die Stadt Dreeden erreichten. Es war Mittag, die Schornsteine rauchten, und aus dem Küchenseuster eines stattlichen Gasthofes duftete und ein so füßer Geruch entgegen, daß wir beide zu gleicher Zeit einen mächtigen hang verspürten, dieses Laboratorium des Wohllebens naber zu besichtigen.

Bir wanderten gerades Begs in die Rüche, wo wir den Sohn des Births, einen ruftigen Jüngling von achtzehn Jahren, in voller Arbeit antrasen, einen ungeheuern Eruthahn vom Spieße zu ziehen. Mein Gefährte bot mich ohne weiteres, dem jungen Menschen zum Verkauf an, und ließ mich, um seine Waare anzupreisen, einige meiner Kunststüde machen, die er mir unterwegs abgelauscht hatte. Der Handel war noch nicht geschlossen, als der Wirth in die Küche trat. Mein Spießgeselle vergaß den Hut vor ihm abzunehmen; mit der Behändigkeit eines Vogels schwang ich mich empor und riß ihm den Deckel vom Kopfe. Dieser Bug meiner seinen Lebensart entschied mein Schicksal. Der Wirth erhandelte mich für einen harten Thaler, gab meinem Begleiter noch ein Stück kalten Braten in den Kans, und warf mir zum Willsommen die adgeschaften

Ueberbleibsel einer Schöpsenkeule vor, die ich mir trefflich schmeden ließ.

In wenig Tagen vergaß ich meine ausgestandenen Drangfale, und meine lodigte Sulle, die mir während meiner Bauderschaft fehr weit geworden war, begann sich allmählich wieder auszufüllen. Ich bot all mein Genie auf, um
mich bei meiner neuen herrschaft in Gunst zu fegen, und
war in wenig Bochen der hahn im Korbe.

### Sechstes Rapitel.

Jum zweiten Mal ließ ich mich durch mein Glud verblenden. Nicht zufrieden mit den Emolumenten der Rüche und
mit den ledern Resten der Wirthstafel, gerieth ich einst in
die schwere Versuchung, einen prächtigen Karpfen vom Roste
wegzusischen. Einige Augenblide bekämpfte ich zwar diesen
leichtfertigen Cinfall; es war mir aber nicht möglich, meiner
Lüsternheit zu widerstehen, und ich war im vollen Genusse
ber verbotenen Frucht begriffen, als mein herr mich auf der
That ertappte.

Mit schaumender Buth ergriff er einen Bratspieß, und drosch damit so unbarmherzig auf mich los, daß, wenn sein Sohn mir nicht zu hulfe geeilt ware, ich meine Naschhaftigeteit mit meinem Leben gebüßt haben wurde. Indessen wurde ich, zur innigen Freude eines im hofe angeketteten Pommers, mit Schimpf und Schande zum Gasthose hinausgepeitscht, und das sammtliche Gesinde bekam den strengsten Befehl, mich unter keinem Borwande wieder über die Schwelle zu lassen.

Mit ichmerem Bergen und gesenttem Ropfe, wie ein reuiger Gunder, verließ ich eine Stabt, wo fo mancher meiner Bruder meinen Bohlftand beneidet hatte, und befchloß, meine Schmach in einem einfamen Bintel ju verbergen. Der Bufall, oder vielmehr die unfichtbare hand der Race beforderte meinen Borfas. Sie führte mich in einem armfeligen Dorfden por bie Sutte eines Ragelichmieds, ber mit feinem Beibe auf einer Bant fag und fein Befperbrod verzehrte. Indem ich nun vor ihn trat und ohne Umschweif um eine Behrung supplicirte, fagte ber rußigte Cyflope gu feiner Sälfte: "Sieh einmal, Sanne, den vierfdrodigen Pudel an. Der fonnte und, Gott ftraf mich, unfern feligen Spis erfeben." "Saft recht," antwortete bas Beib; "allein er mag mobl fcon feinen herrn haben." "Ei mas!" verfeste der Cafpar, "wir wollen ihn indeffen immer behalten." Siemit reichte er mir ein Stud von feinem Gerftenbrode gum Sandgelde; bie Frau holte einen Strid aus ber Stube, und ebe ich mich's verfah, mar ich in der Werkstätte angebunden.

Sobald ber Mann an bie Arbeit gurudfehrte, stellte er mich in ein Rad, in welchem ich immer vorwärts geben, und so ben Blasebalg treiben mußte. Anfänglich wollte ich zwar protestiren; allein Meister Caspar verseste mir mit dem hammerstiel ein paar so berbe hiebe, daß ich ohne weiteres meinen Beruf erkannte, und vermöge meiner natürlichen Gelehrigkeit, unter dem Namen Mohr, meinen Borgänger, ben seligen Spis, in kurzem noch übertraf. Nun führte ich im genauesten Verstande das Leben eines Galeerenstlaven: vom Morgen bis zum Abend trieb ich mein Rad, und um

meine Krafte zu erseben, wurde mir habergruße und Gerstenbrod aufgetischt. In meinen Feierstunden mußte ich einen sechsjährigen Buben meines Meisters auf mir reiten lassen, und wenn ich mein Mipvergnugen durch Murren ober Schnappen an den Tag legte, wurde ich mit Prägeln zum Gehorsam verwiesen.

Sechs Wochen harrte ich in biefem Ofen der Arnbfal aus; endlich aber ward meine Geduld erschopft. An einem Sonntage, ba bas Chepaar sich nach ber Liche begeben und mich mit meinem Heinen henter in die Stube gesperrt hatte, übermannte mich die Verzweiflung. Ich bahnte mir mit bem Kapfe einen Beg durch ein Fenster, das nach der Strafe ging, und raffte den ganzen schwachen Ueberrest meiner Kräfte zusammen, um meinem Zuchthause zu entstiehen.

Indeffen mare es meinem Zwingherrn leicht gewesen, mich einzufangen, wenn er meine Flucht hatte ahnen konnen. Ich hatte in meinem verwünschten Rade das Laufen verlernt, und erst nach einer Stunde erlangte ich den freien Gebrauch meiner Beine wieder, die mich in einem scharfen Trabe nach einem Meierhofe trugen, wo meine speltralische Gestalt hinzeichte, um mir bei dem gutherzigen Pachter ein Mittagemabl und ein Obdach auszuwirfen.

### Siebentes Rapitel.

Um folgenden Morgen machte ich mich, mit neuer Rraft ausgerüftet, schleunig auf den Weg, weil ich mich noch immer fürchtete, von meinem nachjagenden herrn ausgespurt zu werden. Ich vermied daher bie Landfraße und folgte einem

Fußsteige, ber mich endlich einem Dorfe guführte, bas an einem Bache lag.

Am Eingange beffelben erblidte ich eine hubiche junge Baurin, die am Ufer bes Baches kniete, und mit heiterer Miene einige Bindeln wulch. Ein holdes Madden von vier bis funf Jahren faß bei ihr im Grafe; es hatte ein paar gebratene Kartoffeln in feinem Schürzchen und eine in der Hand, die es eben zum Munde führte.

Ich naherte mich dem Kinde mit der freundlichen Juthatigkeit eines Schmarobers. Aber der Schreden über meine Erscheinung und die Furcht für sein Frühstüd presten ihm dennoch einen lauten Schrei aus. Die Mutter drehte den Ropf und las meine friedfertige Gesinnung in meinen Augen. "Fürchte dich nicht, Lieschen," sagte sie, "er thut dir nichts; das arme Thier ist hungrig, gib ihm eine von deinen Kartosseln." Lieschen gehorchte und reichte mir eine, die ich ihm so sittig, als ich nur konnte, aus dem Handchen nahm und an seiner Seite verzehrte.

Nun war die Mutter mit ihrer Bafche fertig, und hing fie in einer kleinen Entfernung an ein Seil auf, das fie an Obstbäumen befestigt hatte. Während diefer Arbeit wollte Lieschen das Geschäft der Mutter nachahmen; es kroch naher an das Ufer und budte sich in das Basser, um sein Schnupftuch zu waschen. Der Kopf wurde dem armen Kinde zu schwer, es stürzte in den Bach, ohne einen Laut von sich zu geben; ich sah es fallen, sprang ihm nach und hielt es lange geing über dem Wasser, um der Mutter, die auf das Geräusch herbeisiog, Beit zu lassen, mir die theure Beute

abzunehmen. An dem mutterlichen Bufen erholte fich das Kind bald wieder, und als fie fich aufmachte, um es nach hause zu tragen, sah sie fich nach mir um und rief mir mit liebzreicher Stimme zu: "Komm mit, lieber Pudel, so lange ich lebe, sollst du Brod bei mir haben."

Es gibt eine Sprache, die alle Thiere verstehen; Miete redete diese Sprache. Ich war mit mir selber zufrieden, und folgte ihr mit frohlichen Schritten in ihre Bohnung. Während sie ihr Kind auskleidete, erzählte sie ihrem Manne meine That; dieß geschah mit einer Warme, der das kalte herz bes Dreschers nicht widerstehen konnte; er warf mir einen Blick des Beifalls zu, und meine Adoption wurde genehmigt.

## Achtes Kapitel.

Ein ganzes Jahr lebte ich bei meiner gutthätigen Bäurin, zwar nicht im Ueberfluffe, aber in einer glücklichen Mittelsmäßigkeit, und wenn mir bisweilen die Dresdner Fleischtöpfe in den Sinn kamen, so durfte ich mich nur an meinen Balgentreterdienst erinnern, um mein Schickal zu preisen. Die erkenntliche Miele warf mir oft ein Schinkenbein oder eine Speckschwarte zu, die ihr Mann dem Hofhunde bestimmt hatte, und so wie Lieschen heranwuchs, erneuerte sie bei ihr das Andenken der Wohlthat, die sie mir verdankte.

3ch hoffte bei diesen guten Seelen meine Tage zu endigen; allein das Berhängniß hatte es anders beschlossen. Miete starb in ihrem dritten Bochenbette, und ehe sechs Monate vergingen, legte sich ihr Wittwer eine andere Gehülfin bei, beren erster Anblick mich schon nichts Gutes ahnen ließ. Es war eine lange, hohldugigte Kigur, beren Miene ber ganzen Welt ben Krieg ankundigte und beren herz keine andere Leidenschaft kannte, als den Seiz. Kaum hatte sie sesten Fuß im hause gefaßt, so versaumte sie keine Selegensheit, mich ihrem Manne als einen lästigen Faullenzer vorzumalen. Jeden Vissen, den Lieschen mir zustedte, verfolgten ihre Blüte bis in meinen Magen, und sie ermangelte nie, der Lischgesellschaft zu demonstriren, daß jede Brosame, die ich genieße, ein Diebstahl sep, der an den Hühnern und Tauben, ja selbst an der ungleich nühlichern Kate verübt würde.

Diefer Maxime zufolge wurde mir mein Unterhalt täglich schmäler zugemeffen; allein meine Liebe zu Liedchen ertrug ben Mangel ohne Murren, und wenn ich mit bem frommen Mädchen das Grab ihrer Mutter besuchte, das sie beinahe jeden Morgen mit Blumen und Thränen schmüdte, so kamen wir immer gestärft, ja sogar fröhlich nach Hause.

Eines Tages fiel es der boshaften Stiefmutter ein, ihr nachzuschleichen und und über unserm stillen Todtenopfer zu überraschen. Mit knirschender Wuth riß sie das Mädchen von dem Grabe hinweg, und als ich meine kleine Freundin vertheidigen wollte, versetzte sie mir mit einer derben Ruthe, die sie unter der Schürze hervorzog, ein Paar so unglückliche hiebe über die Augen, daß ich von ihr ablassen und mich unter einen Leichenstein verkriechen mußte. Nun sielen die Streiche auf das arme Kind, das sie mit sich fortschleppte, und ich hörte das abscheuliche Weib die Worte ausstoßen: "Satte nur der verstuchte Hund dich ersausen lassen! es ware kein Schade um dich gewesen."

Nichts als das Bild der leidenden Unschuld konnte mich bewegen, nach dem Bauerhofe zurückzusehren. Ich that es, sobald mein Schmerz vertobt hatte und ich die Augen wieder öffnen konnte; allein kaum ließ ich mich unter dem Thorwege bliden, so sah ich auf ein Signal der Harppe, die an einem Fensterchen lauschte, ihren Mann und die beiden Knechte, mit Dreschstegeln und Mistgabeln bewaffnet, gegen mich anrücken. Lieschen lief ihrem Bater mit aufgehobenen Handen nach; allein er war tand bei ihrem Flehen. Ich winkte dem kleinen Engel noch ein wehmuthiges Lebewohl zu, und rettete mich durch eben das Wasser, aus welchem ich sie gerettet hatte.

#### Meuntes Rapitel.

Ich fioh in einen bichten Walb und verbarg mich in eine hohle Eiche, nicht vor meinen Verfolgern, biese hatte ich nicht mehr zu furchten, sondern vor der ganzen Welt, ber ich auf ewig entsagen wollte. Ich beschloß, in dieser Wildniß unabhängig und unbemerkt als ein Einsiedler zu leben; allein ich vergaß in meinem Plane den Artisel des Proviants, und mein Magen erinnerte mich noch vor dem Einbruche der Nacht so gebieterisch daran, daß ich genöthigt ward, meine Klause zu verlassen, um diesen Gedächtnißsehler wieder gut zu machen.

Ich drang immer tiefer ins Didicht und gelangte endlich auf einen kahlen Rasenplaß, der mir ein gar seltsames Schauspiel darbot. Dreißig bis vierzig Manner, Beiber und Kinder mit verbrannten Gesichtern und zerfetten Rleibern von allen möglichen Editionen waren um ein großes Feuer versammelt, an welchem gesotten, gebraten, gespielt und geschmaucht wurde. Ich legte in meinem Sinne Beschlag auf bas Gerippe einer Gans, die ein altes Mutterchen mit einem Medusentopfe an einem Spiese umdrehte, und naherte mich ber hochansehnlichen Gesellschaft mit ehrerbietiger Schuckternbeit.

"Je, jum Teufel!" so hallte mir ploblich eine hohle Stimme entgegen, "den Pudel sollt' ich kennen. Ja, bei meiner armen Seele, er ist's! Joli, Joli! kommen wir hier wieder zusammen?" Da es mir nicht schwer siel, in der Person des Redeners, selbst nach einer vierjährigen Trennung, meinen eher maligen Marionettenprinzipal zu erkennen, so legte ich ohne Bedenken das Incognito ab, und machte ihm alle die Liedkofungen, die ich fähig hielt, das Andenken meiner Dedschra bei ihm zu vertilgen und mir seine Protektion zu erwerben.

Meine Politik war überstütsig; ber histrio gab mir mein Bewillsommungekompliment mit Bucher zurud, und sprach zur Gesellschaft: "Brüder, bieser hund ist Goldes werth; er wird und bei unsern Kreuzzugen die wichtigsten Dienste leiesten." Er sprach's und ergriff einen hasen, der neben ihm lag, rief mich bei meinem Namen und warf ihn, so weit er konnte, in eine hede. Mit der Schnelligkeit eines Falten sich darauf zu, brachte das Wispret zurud und legte es meinem Gebieter zu füßen. Ein allgemeines handellatschen krönte meine heldenthat, und alle Buschauer beeiferten sich um die Wette, mich ihrer Gastfreunbschaft zu versichern.

Bahrend der Mahlzeit murde eine Expedition auf den folgenden Tag verabredet, und da ich borte, daß die Landjunfer und die Bauern, die meines haffes so würdig waren, dabei hauptsächlich in Betrachtung tamen, so kigelte sich meine Misanthropie an dem Gedanken, daß ich doch endlich auch einmal die unbekannte Wollust der Nache schmeden wurde. Die Unternehmung wurde glücklich ausgeführt. Indeß das alte Mütterchen mit dem Medusenkopfe einem jungen Gänsehirten eine schöne, reiche Braut weissagete, machte ich Jagd auf die Heerde und brachte meinen Prinzipal, der hinter einem Baum lauerte, in fünf Minuten drei Prisen, die er in seinen Schnappsach stedte.

Benige Tage darauf wurde der hühnerhof eines Burgherrn heimgesucht, und die Gesellschaft hatte meiner Geschicklichkeit ein paar Kapaunen und einen ausgemästeten Truthahn zu danken. Kurz, es verging beinahe keine Boche, da ich nicht mit neuen Lorbeern gekrönt in unser Standquartier zurücktam, und nicht nur von meinem Baffenbrüdern, sondern auch von unsern Damen mit Gunstbezeugungen überhäuft wurde.

Man legte mir den Junamen Cartouche bei; man hielt mir eine Maitresse, man rechnete mich bei der Tafel für eine Person, der nicht etwa die verschmäheten Reste des Schmauses, sondern die settesten Bissen zu Theil wurden. Meine Verdienste strahlten auf meinen Herrn zuruck, und als das Haupt unserer Bande an einem nicht ganz natürlichen Stecksusse staat, ward er einmüthig zu seinem Nachfolger erwählt. Mit einem Worte, nie hat ein Pudel in höhern Ehren und in einem bessern Futter gestanden, als ich in den acht Monaten, die ich als Abjutant eines Zigeunerhauptmanns

verlebte. Auch vergaß ich in meiner herrlichkeit alle meine Freunde und Feinde, nur das einzige Lieschen konnte ich mir nicht aus dem Sinne schlagen, und es träumte mir oft, als ob ich dem lieben Kinde die hand leden wollte, aber mit einem mitleidig traurigen Blide von ihr abgewiesen wurde.

# Behntes Rapitel.

Unfere Streifereien brachten endlich die Juftig gegen und in harnisch, und die benachbarten herrschaften vereinigten fich in der Stille, um unsern Wald zu umzingeln und ein allgemeines Treibjagen gegen und anzustellen.

Wie groß war unfere Befturgung, als an einem iconen Morgen aus allen Eden des Korftes Truppen und bemaffnete Bauern auf unfer Standlager losstürmten. Die mutbigften unferer Spieggefellen festen fich jur Behr, bie übrigen fuch: ten zu entwischen, und murden größtentheils mit den Beibern und Rindern gefangen. Go viel tonnte ich mit fluchtigem Auge aus der Kerne bemerken; benn ich muß bekennen, bas ich bei ber erften Salve für rathlich fand, mich in das innere Behölze zurudzuziehen. Ich hielt mich' bereits für geborgen, als ein Bauer, ber in mir vermuthlich ben rechten Arm bes Benerale erfannte, mir eine Ladung Sagel nachschiete, die verschiedene blutige Mertmale auf meinem Kelle gurudließ. Bum Glude blieben meine vier Beine unverfehrt und leifteten mir fo treffliche Dienste, bag ich in wenig Minuten, ferne vom Schlachtgetummel, eine Relfenhöhle erreichte, die wohl früher einem Wolfe jum Raubnefte diente, und nun meine Buggelle, wo nicht gar mein Grab werden follte.

Ich überließ mich ben traurigsten Betrachtungen, und hatte volle Zeit, ihnen nachzuhangen, weil meine Bunden mich über acht Tage in einer so harten Gefangenschaft hielten, daß ich mich bloß von den Schwämmen, die in meiner Grotte wuchsen, und von den Schweden nahren mußte, die an ihrem Eingange vorübertrochen.

Endlich fonnte ich mein Siechbette verlaffen und mein Brod wieder in ber weiten Welt suchen; allein es war, als ob das Brandmal der Aechtung mir auf der Stirne stünde. 3ch schweifte sechs Wochen in der Jrre herum, bot mich einem Leiermann, einem Keffelflicker und einem Scheerenschleifer zum Leibeigenen an, ohne mehr als einen augenblicklichen Unterhalt bei ihnen zu finden.

Ich war so tief gesunten, daß ich mich in die Berkstätte meines Nagelschmieds zurudwunschte, und sie gewiß aufgesincht haben wurde, wenn nicht meine Banderungen mich ferne von den Ufern der Elbe bis an den Ursprung des Isters hinausgeschlendert hatten. Es blieb mir also nichts übrig, als mich dem Strome des Zusalls zu überlassen, der mich eines Tages vor ein prächtiges Rloster führte, an dessen Pforte ein Laienbruder die sogenannte Bettelsuppe austheilte.

Ein ganzer Anbel von 'zerlumpten Saften brangte fich bingu, und ich wagte es, mich unter die Poftulanten zu mischen. Ich bemertte unter ihnen die Bettel mit dem Medusentopfe, die mich immer vorzüglich begünstigt und sich turz vor unserer Niederlage von der Sesellschaft verloren hatte; sie war es, die mir meine Leda, so hieß meine Maitresse, in die Arme führte, und den galanten Einfall hatte, mich für sie

springen zu lehren. Run hatte sie bas Amt einer Spbille mit bem einer Betschwester vertauscht, das sie durch einen ungeheuern Rosenkranz beurkundete, und als eine ehemalige Pfaffentochin meisterhaft andübte. Ich siehete sie demuthig um Schuf an. "Ei, willfommen, lieber Joli," sagte sie, indem sie mich streichelte und mir ein Stud Bettelbrod reichte.

Die Umstehenden murrten über diese Entweihung bes Rlostergutes und verklagten sie bei dem schwarzen Eruchesse. "Ihr wist nicht, ehrwürdiger Bruder," sagte sie zu diesem, "was das für ein verständiger Pudel ist. Berschafft mir gleich eine Audienz bei Seiner Hochwürden; Eure Gefälligkeit soll Euch nicht gereuen." Sie sprach in einem so zuverssichtlichen Tone, daß der Halbmönch kein Bedenken trug, ihr zu willsahren. Er kam mit einem günstigen Bescheid zurück, und ich wurde mit dem Mütterchen vor den Abt geführt, der ein dicker, schwerhöriger Bonze war. Die alte Here küste den Saum seiner Kutte, und überreichte mich ihm als einen Tribut ihrer frommen Ehrsucht. In gleicher Zeit ließ sie mich meine Künste machen, die ihr alle bekannt waren, und mehr als einmal das Iwerchsell des infulirten Faulthiers erschütterten.

Bum Befchlusse hielt sie mir ihren Pilgerstab vor, und nachdem ich für den Kaiser gesprungen war, befahl sie mir auch, ich weiß nicht, ob aus Muthwillen oder aus alter Gewohnheit, für Leda zu springen. Ich that es mit bewunderungswürdiger Behendigkeit; der Pralat, der Pater Beda hieß, verstand das Weib unrecht und glaubte, die Cabriole gelte Seiner Hochwürden. Nun war mein Glud gemacht; er nickte

mir seinen gnabigen Beifall zu, beschenkte bas Mutterchen mit einem Gulben und einem Amulete, und empfahl mich ber Obsorge des Bruders Roch, welcher nicht ermangelte, mir eine so reiche Portion vorzusehen, daß ich, der ich Tages zuvor Gefahr lief, Hungers zu sterben, iht beinahe an einer Indigestion zerplaht ware.

#### Gilftes Rapitel.

Mein Gludewechsel hatte auch einen wohlthätigen Ginfluß auf meine Duenna. Seine Sochwurden befahlen, ihr wochent: lich einen Baten und ein Rodenbrod zu reichen, und ich verfaumte feine Belegenheit, ihr meinen Dant durch die marmften Liebkofungen zu bezeugen. Mein Pralat ließ mich nicht von feiner Seite; Beigenbrod und Braten maren meine gemobnliche Rabrung, und der gutherzige Mann beflagte es oft, baß ich ihm nicht mit feinem Niersteiner Befdeid thun fonnte. So oft mir fremde Bafte hatten, und diefes gefchah beinabe täglich, mußte ich die Gefellichaft beim Nachttifche mit meinen Gaufeleien beluftigen, und die Scene jedesmal mit einem Luftsprunge für Bater Beba befchließen. Go verftrich mir abermals ein Jahrchen in Sulle und Kulle, und ba ich meinen boben Pringipal täglich zu Chore begleitete, fo feste ich mich dadurch in einen Geruch ber Beiligfeit, ber meinem Glude eine ewige Dauer zu versprechen schien. Allein ich mar beftimmt, ein Spielball feiner Laune zu fenn.

Am Namensfeste Sr. Sochwurden, das durch ein prachtiges Bantet gefeiert murbe, besuchte ihn auch eine alte Aebtissin aus der Nachbarichaft, und begleiteteihren Glüdwunfch

mit dem Geschenke eines kleinen niedlichen Biudspiels, das selbst der große Friedrich nicht verschmaht hatte. Eine Galanterie von einer so ehrwürdigen Sand konnte meinem Prälaten nicht anders als höcht willtommen seyn; da aber mein neuer Rival nichts gelernt hatte, als sich krummen und schmiegen, so blied ich noch eine Zeitlang am Brett, und hatte bloß die Krankung, mit ihm die Lederbissen theilen zu müssen, die bisher meine ausschließende Competenz gewesen waren.

Rach und nach aber erfrechte sich ber eingebrungene Speichelleder, mich von meinen Schuffeln zu verdrängen; hieraus entstunden mancherlei kleine Fehden, wobei ich zwar immer die Oberhand, aber auch immer Unrecht behielt. Die Reliquien eines Fasans, die der unverschämte Gunftling mir entreißen wollte, machten meiner Geduld ein Ende. Ich behauptete mein Seniorat mit so vielem Nachdrucke, daß Prinz Zephpr, so hieß mein Gegner, über dem Wortwechsel ein Ohr dahinten ließ, und mit gräßlichem Geheule sich unter die Kutte Gr. Hochwurden flüchtete.

Nun war mir der Stab gebrochen; Beda zitterte vor Born, gab mir, seines Zipperleins uneingedent, ein paar träftige Eritte, und wälzte schon wirklich mein Todesurtheil von den Lippen, als ein fahrender Poet, der ihm in Herametern einen Zehrpfennig gefordert und, weil er ihn heiliger Bater nannte, einen Plat an der Tafel erhalten hatte, Seine Beiligkeit ersuchte, mich ihm zu überlassen.

Der rachgierige Pralat glaubte mich nicht barter beftrafen ju tonnen, ale wenn er mich bem Deifterfanger schenkte, desen hohle Baden und polpphemischer Appetit mir einen langsamen hungertod prophezeiten. Er bewilligte bem Supplifanten seine Bitte, und kaum hatte biefer seinen Götterschmaus mit einem Gläschen Maraskino beschlossen, so mußte ich mein Exil antreten und eine Freistätte verlaffen, in welcher ich die ruhigsten Tage meines Lebens zugebracht hatte.

# Zwölftes Rapitel.

Mit schwermuthigen Schritten schlich ich neben meinem neuen Gebieter ber, der mich vergebens durch Pfeisen und Schnalgen aufzuheitern suchte. Gegen Abend langten wir in einer schwäbischen Reichoftabt an, wo wir ein Dachftübchen im hause eines Buchdruckers bezogen, bei dem mein Patrondas Amt eines Korrektors bekleidete.

Thendulf, so hieß mein Barde, war ein geschworner Feind aller französischen Namen; er vertauschte baber den meinigen mit dem Namen hektor und proklamirte mich zum Bächter seines Castells. Er überließ mir eine seiner alten Stußpernden zur Matraße, und da sein Abendschmans in einer Pfeise Tabak bestand, so bewirthete er mich mit einem petrisszirten Stud Brod, das er aus seiner Tasche hervorholte. Diese Mahlzeit machte einen schrecklichen Contrast mit der Tasel meines Prälaten, und gab mir einen traurigen Borschmack von der Kost, die mich bei dem Priester des Apollo erwartete. In der That war sie noch weit elender, als bei meinem Epstopen, und wenn Theudulf mich

- nicht wöchentlich zwei bis breimal mit ins Bierhaus genommen hätte, wo er eine Akademie von Kuftern und Buchbrudern prafibirte, die mir nicht felten eine Scheibe Methwurst oder eine Butterbemme darreichten, so wurde ich in wenig Bochen ben Tob des Ugolino gestorben sepn.

Einst ward er auf eine Hochzeit gebeten, die er befungen hatte, und ließ mich aus Bescheidenheit zu Hause. Iwölf Stunden harrte ich auf seine Zurückunft, und zwölf Stunden hatte ich zuvor schon gesastet. Endlich überwältigte mich der Hunger; ich sprang voll Verzweislung auf den Tisch und packte das erste beste Manuscript an, das mir unter die Zähne kam. Ich hatte bereits mehrere Bogen verschlungen, als Thendulf in die Stude trat. Der Becher des Hymendus hatte sein Blut bereits erhift, und nun brachte mein Anblick den Vulkan zum völligen Ausbruche.

Mit dem Grimme einer Löwin, der man ihre Jungen raubt, sprang er auf mich los, und indem er mich vom Tische herabschleuderte, rief er in einem Tone, den noch teine menschliche Kehle ausstieß: "Ha, Bestie, was thust du? Mein Nationaltrauerspiel — das Meisterstud meiner Muse! — Stirb, Ungeheuer!" fuhr er sort, indem er sein Federmesser nach mir zudte; "doch nein, dein schwarzes Blut soll meine Hand nicht besudeln, das Schwert der Gerechtigkeit muß beinen Frevel rächen." Hierauf durchblätterte er die Reste des Manuscripts. "Iween Atte sind vernichtet, und du konntest es dulden, Melpomene, daß das Busenkind deines deutschen Sophokles in der Wiege erstidt ward? Doch es war meine Schüld, ich selbst habe das Heiligthum den Hunden

preis gegeben." Stillschweigend marf er nun feine Meiber von fich und legte fich zu Bette. Ich schmiegte mich in einen Bintel, fest entschloffen, meinem Schickfale nicht auszuweichen, noch ein Leben zu vertheibigen, das mir nie so fehr als in meinem poetischen hungerthurme zu Last geworden war.

# Dreizehntes Rapitel.

Es war schon hoch am Tage, als Sophofles erwachte; taum war er in seine Sulfe gefrochen, so warf er einen stierren Blid auf die Rudera seiner Unsterblichkeit, knupfte mir einen Strid um den hals und stieg mit mir die vierzig Stufen hinunter, die unsere luftige Residenz von der Gasse trennten.

hier fragte er nach der Wohnung des Scharfrichters, die wir nach einem kurzen Juge erreichten, den ich als meine lette Wallfahrt betrachtete. "Da, herr Freimann," sprach Theudulf im hereintreten, "bringe ich Euch einen tollen hund, dem Ihr sein Recht anthun werdet."

Der Scharfrichter betrachtete mich mit fritischer Aufmertfamfeit; seine Miene flößte mir Vertrauen ein, ich legte
mich mit freundlichen Bliden zu seinen Fußen, schwenkte
meinen Schwanz gleich einer Friedensflagge, und ledte ihm
bie Schube.

"Der hund ift nicht toll, herr," fagte ber Scharfrichter, "bafür febe ich meinen Ropf jum Pfande."

Theudulf. Freilich ift er toll! hat er mir nicht gestern eine unschähbare Urkunde gefressen?

Scharfrichter. hattet Ihr ihm Brob zu freffen gegeben, so murde er vermuthlich tein Papier gefressen haben; boch es ist mir leicht, Euch von der Wahrheit zu überführen. — hier nahm der Freimann sein Waschbeden von dem Tische und sehte es mir vor. Ich trant es bis auf die halfte aus. — Da seht Ihr, daß ich recht hatte, ein toller hund fauft nicht.

Theubulf. Er ift toll, fage ich, und foll fterben.

Scharfrichter. Ihr mögt mir felber toll fepn; was foll ich das arme unschuldige Thier todtschlagen? Doch, feste er nach einer kurzen Pause lachend hinzu, wenn ich es ia thun soll, so bezahlt mir vor allen Dingen sechs Baben; bieß ist die Tare.

Thenbulf, der teine feche Baben in seinem Bermdgen hatte, ergriff die Thure und brummte im hinausgehen: "Dafür mogt Ihr das Rabenaas selbst behalten." Ich fühlte gar teinen Beruf, ihn zu begleiten, sondern erhob mich anf meine hinterbeine und machte meinem Retter die liebreichsten Dantbezeugungen. Er befreite mich von meinem Strick, und sehte mir die Reste seines Frühstuck vor, die mir um so willsommener waren, da ich seit meiner papiernen Mahlzeit keinen Bissen genossen hatte.

Ich war noch damit beschäftigt, als ein grauer Invalide in die Stude trat. "Herr Doetor," sprach er jum Scharfrichter, "man sagte mir, daß Ihr ein guter Mann sept, der den armen Leuten gerne hilft. Ich habe im Kriege den Gebrauch einer Hand und mein rechtes Auge verloren. Nun fangt seit einigen Wochen das linke auch an dunkel zu werden, und ich fürchte ebenfalls darum zu kommen. Möchtet Ihr

mir nicht etwas geben, das mich alten, verlaffenen Daun vor diefem Unglade bewahren fann?"

Bisher hatte ich über meinem Schmause teine Notiz von dem Patienten genommen; nun war ich fertig, und das erste, was mir an ihm aufsiel, war seine Stimme. Ich trat ihm näher und erkannte mit einem unbeschreiblichen Gefühle meinen Mentor Lafleur, ohngeachtet Alter und Elend ihn für jedes andere Auge unkenntlich gemacht hätten. Mit lautem Jubel sprang ich an ihm hinauf, kuste seine eingefallenen Wangen, und hörte nicht auf, ihn zu liebkosen, bis er auch mit seinem balben Auge seinen getreuen Joli erkannte.

Der Scharfrichter, der bieber ein stummer Juschauer der Scene war, seierte sie mit einer Thräne, schenkte dem alten Krieger ein Glächen Augenwasser und obendrein ein Allmossen. Dieser blieb unbeweglich vor ihm stehen, und ich schmiegte mich sester an seine durren Beine. "Ich verstehe Euch," sagte der Freimann; "Ihr wünschet Euern alten Freund wieder zu besiten, Ihr sollt ihn haben; ich fürchte ohnehin, daß Ihr bald einen Führer brauchen werdet."

# Vierzehntes Rapitel.

Mit einem Vergnügen, für das felbst meine neue Sprache teinen Ausbruck hat, begleitete ich meinen grauen Pflegevater durch die Straßen der Stadt, wo er sich vor den Saufern und von den Borbeigehenden seinen tummerlichen Unterhalt erbettelte. Er theilte mit mir jeden Vissen Brod, jedes
Heberbleibsel von Zugemuse, womit die Hand des Mitleids
die hölzerne Schuffel füllte, die ich ihm nachtrug. Nur um

seinetwillen frankte mich der Mangel, ben wir bisweilen leiden mußten, und die Sarte der Neichen, die und von ihrer Thure schenchten. Die Liebe des guten Alten gegen mich wuchs mit jedem Tage; das Unglud hatte sein Herz murbe gemacht, und es jener gesehten Frommigkeit geöffnet, die den Dulder mit dem Schickfal aussohnt und ihm den Muth gibt, bis aus Ende auszaharren.

Nach einigen Monaten traf die Prophezeiung des Freimanns ein: Lafleur kam ganzlich um sein Sesicht, und ich wurde sein Kührer. Un einer dunnen Schuur, wozu hatte er eines Strickes bedurft? schritt ich langsam vor ihm ber, und schüßte seinen Juß vor den Steinen, und seinen Körper vor den Stößen der noch fühlloseren Menschen. Eine Strecke von fünf die sechs Meilen war der Schauplat unserer Wanderungen. Die Allmosen sielen nun etwas reichlicher, und wenn die Quelle versiegen wollte, so holte ich einige meiner Kunststücke hervor, welche oft mehr als der Andlick eines leidenden Bruders auf die Gemüther wirkten.

Unsere Pilgrimschaft führte uns einst auf die Rirchmeffe eines Landstädtchens, wo eine ergiebige Ernte zu hoffen war. Ich übertraf mich selbst in meinen Erercitien, und der vergnügte Lafle ur war eben beschäftigt, eine hand von Rupfermunze, die sie ihm einbrachten, aus dem hute in die Tasche zu steden, als ein wohlgekleibeter Junge, der sich überall vorandrängte, und besonders mit mir zufrieden schien, mich durch Borhaltung einer Semmel von ihm wegzuloden sichte. Ich wandte meinen Kopf weg und sah meinen hülfiosen Meister an, um jenen zur Wohlthätigkeit gegen ihn

ju bewegen, allein ber Bube hatte fich in ben Ropf gefeht, mich entweder in feine Gewalt ju bekommen, oder doch den armen Blinden zu neden. Er trat mir naher und schnitt mit einer Scheere meine Leitschnur entzwei, die er anfaste, um mich wegguführen.

Langer tonnte ich meinen Jorn nicht erstiden; ich fiel bem kleinen Bosewicht an die Beine und rif ihm ein Stud Fleisch aus der Bade. Run entstand ein allgemeiner Auflauf, der Junge schrie wie ein Mordbrenner und wurde fortz getragen. Ich blieb neben meinem Freunde stehen, und sen es Furcht oder Beifall, niemand machte Miene, mich zu bestrafen.

Allein in wenig Minuten fab ich zween Stadtfnechte in ichädigten Roden beraneilen. Es waren die Diener ber Rache bes regierenden Burgermeisters, deffen einziges Gohnden der fleine Satan mar, den ich gebiffen hatte. Beide Trabanten maren mit Klinten bemaffnet, und der vorderfte batte fic auf menige Schritte genähert. Ich hatte flieben tonnen; allein ich schmiegte mich nur fester an meinen Meifter. Diefer, ber aus den Reden der Umftehenden die Befabr vernahm, die mir brobte, beugte fich über mich bin und flehte um mein Leben, allein umfonft: ber Stlave brudte los, und eben bie Rugel, die mir durch den Ropf fuhr, burdbobrte meinem alten Freunde die Bruft. "Legt ibn in mein Grab," maren feine letten Worte, und jugleich die erften, die ich mit meinen neuen Sinnen borte. Schatten wollten fich tuffen, als jeber durch eine unwiderstebliche Kraft hinweggerudt murbe. 3m Auffliegen rief ber Geift meines Freundes mir zu: "wir werden uns wiedersfinden."

#### Befchluß.

"Ja, das werdet ihr!" rief mit einmithiger Stimme die ganze Gesellschaft, welche die Geschichte des nenen Gastes mit stummer Rührung angehört hatte. Run wiederholten sie ihm mit verdoppelter Barme ihre brüderlichen Gruße, und der Albermann des Clubs, es war Argus, der hund des Ulpsses, schüttelte ihm mit sympathetischer Treuherzigkeit die Pfote und sprach: "Bravo, Bruder! wir werden Freunde werden."

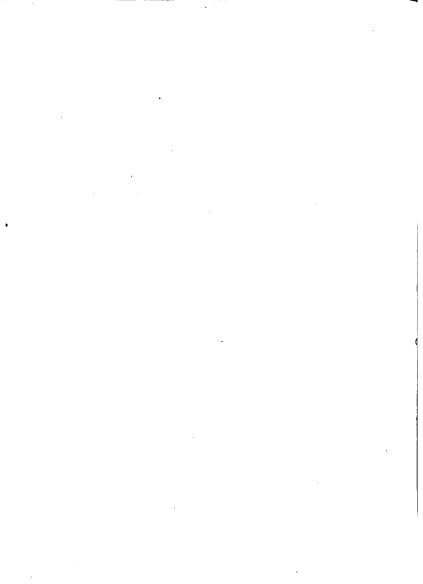

|   | • |   |     |
|---|---|---|-----|
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   | 1   |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   | 1 |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   | - 1 |
|   |   |   | - 1 |
|   |   |   |     |
| • |   |   | 1   |
|   |   |   | 1   |
|   |   | • |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   | - 1 |
|   |   |   |     |
|   |   |   | 1   |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   | - 1 |
|   |   |   |     |
|   |   |   | •   |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
| • |   |   |     |
| • |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
| • |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |
|   |   |   |     |

•

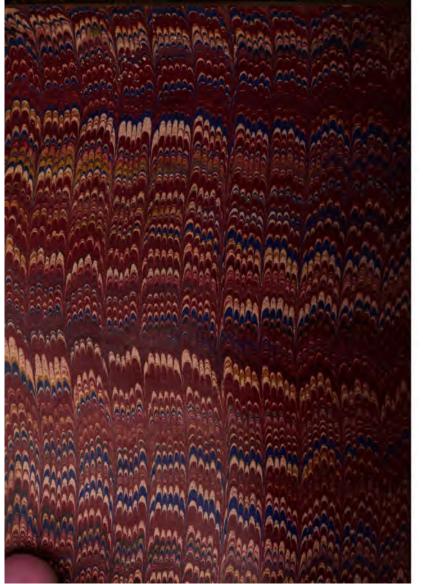